

## Bur Feier

DEB

# 25jährigen Bestehens

Der

Friedrich - Wilhelms - Schule

und

der damit verbundenen

Abiturienten - Entlussung,

Sonntag, den 15. October, Bormittags 101/2 Uhr, im Saale der Schule,

labet

die ehemaligen Schüler,

fowie alle Befchuter, Gonner und Freunde diefer Schule ein

ber

Direktor Rleinforge.

------

Inhalt:

Rudblid auf die Weichichte der Schule und Schulnachrichten über das verfloffene Schuljahr vom Direftor.

Neber das angebliche Epithel des Rüdenmart-Centralfanals und über die Entwidlung bes Rüdenmarts von Dr. Schonn.

Stettin 1865.

Drud von R. Gragmann.



feiner Stelle merte 1839-1840 bas Gebante für untere Schule aufgeführt. Anfahlag, Ente

Am 15. October 1865 befteht Die Friedrich Dilhelms Schule 25 Jahre. Diefer Zeitpunkt forbert zur Erinnerung auf an ihre Entstehung, ihren bisberigen Gang, an Diejenigen, Die ihre Lebrer und Schüler gewesen finb.

Die boberen Burgerschulen gingen aus bem Aufschwunge bervor, ben bas gesammte burgerliche Leben in Deutschland und Preugen nahm, nachdem in den Freiheitsfriegen bie Gelbflandigfeit bes Baterlandes erfampft und gefichert mar. hier in Stettin murbe bie Errichtung einer boberen Burgerichule querft von bem Dber praffoium, an beffen Spige ber um unfere Proving fo boch verdiente Oberpräfibent Gad ftant, angeregt, und ichon im Jahre 1819 murbe in ber Schul-Deputation Die Frage lebhaft erortert, ob eine bobere Burgerichule, wenn fie ins Beben trate, mit bem Gomnafium verbunden ober eine fur fich bestehende Unftalt fein follte. Das Königliche Ministerium ber geiftlichen und Unterrichts-Angelegenheiten entschied im Sabre 1820 für die Trennung. Der Gebanke ber Errichtung einer boberen Burgerichule fam aber Damals noch nicht zur Ausführung. Aufs Neue angeregt wurde er burch bie Stadtverordneten-Bersammlung im Jahre 1834 zu einer Beit, wo bas ftabtifche Schulmefen bedeutenbe Berbefferung und Bervollfommnung erhielt. Um 15. October 1832 hatte bas Gymnafium fein neues Gebaube bezogen; am 19. Detober 1835 murbe bie Ottofchule eingeweiht, in bemfelben Sabre ber neu errichteten Gewerbeschule bas alte Gymnaffalgebaube jugewiefen.

Bur Ausarbeitung eines Entwurfs für bie zu errichtenbe bobere Burgerschule murbe im Jahre 1837 eine Commiffion ernannt, welche aus bem Schulrath Ulrich, bem Dber-Burgermeifter Dafche, bem Burgermeifter Schallebn, bem Stadtverordneten Borfteber Gorlit und beffen Stellvertreter Biefenthal bestand. Alle jur Ausführung bes Unternehmens nöthigen Mittel wurden von bem Magiftrat und ben Stadtverordneten mit großer Freigiebigfeit bewilligt. Eine Erleichterung fand bie Ausführung in ber Bereitwilligfeit, mit welcher bie Curatoren bes Marienflifts einen jahrlichen Bufchuß von 1500 Thir. versprachen, ben unsere Schule feitbem genießt. Bu besonderem Dant ift die Friedrich = Bilhelms = Schule bem bamaligen Dber = Regie= rungerath, jegigen Prafibenten von Mittelftabt, verpflichtet, welcher in feiner boppelten Gigenichaft als bamaliger Dirigent ber Abtheilung ber Roniglichen Regierung fur bas Rirchen- und Schulmefen und als Dirigent bes Marienstifts-Curatoriums ihre Grundung geforbert bat.

3m Berbft 1838 wurde bas alte Gymnafialgebande in ber Mondenftrage abgeriffen; an feiner Stelle murbe 1839-1840 bas Gebaute fur unfere Schule aufgeführt. Anschlag, Ents murf und Ausführung waren bas Berf bes Stadtbaurathe Rremfer. Nachdem bas Statut ber Schule genehmigt mar, murbe bas Curatorium ber Schule gebilbet, welches aus bem Dber-Burgermeifter Mafche, bem Burgermeifter Schallehn, bem Regierungs Chulrath Grag: mann, bem Stadtverordneten-Borfteber Gorlig und bem Stadtverordneten Juftig-Commiffarius Trieft bestand. Das Curatorium schlug für bas Directorat brei Manner vor, von benen ber Magiftrat ben bamaligen Dberlehrer am hiefigen Ghmnafium Scheibert mahlte. Nachbem auch bie erften Lehrer, Dr. Glagau, Dr. Emsmann, Rleinforge, Linde, Bulfow, Runge und Bienner gewählt waren, wurde die Schule am 15. October 1840, bem Geburtstage Gr. Majeftat Friedrich Wilhelms IV., bem erften nach Antritt feiner Regierung, bem Guldigungstage ber Pommerichen Stante, feierlich eröffnet. Die Weiherebe hielt ber ehrwurdige Schulrath Grafmann, bem, wie bas gefammte Schulwefen unferer Proving, auch unfere Schule fo viel verbanft, ba er als Röniglicher Commiffarius mit ihr in enger Berbindung blieb und ihr in ber Beit ihrer Ausbildung mit Wohlwollen und Ginficht gur Geite geftanden hat. - Am 16. Detober 1840 begann ber Unterricht. Um 7. November 1840 nahm bie Schule ben Namen Friedrichs Bilhelmes Chule an, nachdem ihr berfelbe auf Bitte bes Magistrats von Gr. Majestät bem Könige bewilligt war.

Die innere Schöpfung und Gestaltung der Friedrich Bilhelms Schule ist das Werk ihres ersten Directors Scheibert, jetigen Provinzial Schulraths in Schlesien, gewesen, der mit der ganzen Kraft seines Geistes das Realschulwesen ergriffen hatte und in unserer Schule die Bollsommenheit, welche ihm vorschwebte, zu verwirklichen strebte. Sein auf pädagogischem und methodischem Gebiet schöpferischer Geist, die Wärme und der Scharssun, mit denen er alle Zweige des Unterrichts, alle Nichtungen des jugendlichen Lebens durchdrang und zu veredeln wußte, sein unermüdlicher Eiser, seine große Arbeitskraft, seine Herrschaft über die Gemüther haben seinem Wirken für unsere Schule einen großen Ersat verschafft und ihr eine Grundlage und einen Charaster gegeben, der bleiben wird.

Die Schule begann mit 4 Klassen, von Serta bis Tertia; Michaelis 1842 wurde bie Prima mit 5 Schülern — Wendorff, Lesser, v. Vormann, Freese, Keck — eröffnet; Michaelis 1844 bestanden die ersten Abiturienten — Wendorff und Lesser — die Prüfung, womit die Schule zur Bollftändigkeit kam.

Der äußere Abschluß unterbrach nicht bas rege innere Leben ber Schule. Fortwährend wurden die Ziele und Wege der Realschule, nicht blos im Wissen und Können, sondern vornehmslich auch in der Charasterbildung und Lebensgestaltung der Schüler erwogen und versucht. Mesthoden wurden mit Entschiedenheit verfolgt und mit andern vertauscht, woraus allein eine vielsseitige Erfahrung gewonnen werden konnte. Was in dieser Weise geschah, ist nicht auf den Kreis unserer Schule beschränkt geblieben. Der Director Scheibert hat in der Literatur die Sache der Realschule gesührt; andere Kollegen sind ihm zur Seite getreten. Eine Reihe von Schulsbüchern ist aus dem Streben unserer Schule hervorgegangen:

Physifalische Aufgaben; Elemente der Physif; Physifalische Borschule von Prof. Dr. Emsmann.

Lateinische Grammatif von Prof. Ruhr.

Deutsches Lesebuch von Langbein und Grafmann.

Frangofifche Grammatit von Dr. Robolety. In mod int model

Rechen-Befte von Bulfom.

Alls ber Director Scheibert Oftern 1855 bie Schule verließ, war eine bebenkliche Rrifis für bie Realiculen eingetreten. Gie außerte fich vornehmlich in ber Berfügung bes Berrn Banbelsminifters vom 18. Marg 1855, burch welche ben Abiturienten ber Realfchulen bie Berechtiaung jum Befuch ber Baugfabemie Bebufs ber Ausbildung fur ben Staatsbienft entzogen wurde. Es fonnte eine Beit lang icheinen, als wurden bie Realichulen bei Geite geschoben werben; in manden Gegenden verminderten fie fich auffallend und wurden jum Theil Gomnafien. Aber Die Realiculen überftanten die Rrifis, weil bas burgerliche Leben, ibre Grundlage, ju feft, vielfeitig und eigentbumlich ausgebilret mar, und weil die Ommafien zu gleicher Beit fich wieder in ftrengerer philologifcher Beife abichloffen. Das Ronigliche Minifterium ber geiftlichen, Unterrichtes und Medicinal-Angelegenheiten bereitete befinitive Anordnungen in Betreff ber liberen Burgerichulen por. In Folge beffen erhielt auch unfere Schule im Dezember 1856 von bem bieffgen Königlichen Provinzigl Coul-Collegium Die ehrenvolle Aufforderung, fich über Die Puntte ju außern , welche bei ber enbgultigen Organisation ber hoberen Burgerschulen von Wichtiafeit fein mußten. Wir fuchten biefer Aufforberung nach vielen Conferengen über bas Allgemeine und bas Gingelne ju genügen. Bom 10, bis jum 12. Mai 1858 beehrte ber Berr Gebeime Dber-Regierungerath Dr. Wiefe unfere Schule mit feinem Besuch und revidirte biefelbe. Im Februar 1859 fcblof fich ber Magiftrat unferer Stadt ben gablreichen Betitionen an bas Saus ber Abgeordneten um Berftellung ber Rechte ber Realichulen an und wirfte badurch zu bem ben Realidulen aunftigen Beidluß bes Saufes ber Abgeordneten vom 21. Marg 1859 mit. Darauf erfolgte bie ben Realfculen gunftige Enticheibung in ber Unterrichtes und Prufungs-Drbnung ber Realschulen und ber boberen Burgerschulen vom 6. October 1859 burch ben Minifter ber geiftlichen, Unterrichts und Medicingl-Angelegenheiten, herrn von Bethmann Sollweg. Diefe Ordnung fucht unfere Schule feitbem nach beften Rraften zu erfüllen.

Es haben an ber Schule bisher folgende Manner gearbeitet:

- 1. Dr. Carl Gottfried Scheibert, Director von Eröffnung der Schule, Michaelis 1840 bis Oftern 1855; wurde Provinzial-Schulrath in Schlesien.
- 2. Dr. Eduard Gottlob Glagau, erster Oberlehrer von Eröffnung der Schule bis Oftern 1854, wurde am 17. Januar 1853 Professor, Oftern 1854 Director der höheren städtischen Maddenschule.
- 3. Dr. August Hugo Emsmann, zweiter Oberlehrer von Eröffnung ber Schule bis Oftern 1854, bann erster Oberlehrer, verwaltete bas Directorat im Sommer 1855, wurde Proseffor im Juni 1855.

- 4. Alex. Friedr. Wilhelm Rleinforge, ordentlicher Lehrer bei Eröffnung der Schule, Dberlehrer 1841, Director Michaelis 1855.
- 5. Atolf Georg Carl Linde, ordentlicher Lehrer feit Eröffnung ber Schule.
- 6. Christian August Ferdinand Wulkow, Gulfslehrer bei Eröffnung ber Schule, ordentlicher Lehrer feit bem 1. October 1841.
- 7. Carl August Runge, Beichenlehrer feit Eröffnung ber Schule.
- 8. + Bienner, Lehrer bes Englischen von Eröffnung ber Schule bis zu seinem Tobe im Fesbruar 1846.
- 9. Ferdinand Schult, Predigtamtecandidat, Gulfslehrer von Reujahr 1841 bis Johannis 1841; wurde Prediger zu Naugard, ist jest Prediger in Bethanien in Berlin.
- 10. Ernft Kundler, Predigtamtecandidat, Gulfslehrer von Oftern bis Johannis 1841; murbe Paftor in Rome, ift jest Confiftorialrath in Stettin.
- 11. Robert Gragmann, Gulfelehrer seit Neujahr 1841, Collaborator Johannis 1841, verließ bie Schule Oftern 1843, wurde Oberlehrer an ber ftatischen höheren Madchenschule.
- 12. Stuard Friedrich August Flashar, Predigtamtscandidat, Gulfslehrer von Oftern 1841 bis Sommer 1842, wurde Prediger, ist jest Professor und stellvertretender Director an der Königl. Elisabethschule zu Berlin.
- 13. Alexander v. Mittelstädt, Gulfslehrer von Oftern 1841 bis Sommer 1842, wurde Presiger zu Treptow a. d. Rega, ift jest Prediger zu Wollin.
- 14. Albert Ferdinand Barnifow, Sulfslehrer von Oftern 1841, ordentlicher Lehrer feit Oftern 1846.
- 15. † Dr. Couard Wilhelm Gribel, ordentlicher Lehrer Oftern 1841, Oberlehrer Mai 1847, ftarb am 18. Juli 1856.
- 16. Avolph Ferdinand Kuhr, Probandus Oftern 1841, Collaborator Michaelis 1842, ordentlicher Lehrer Michaelis 1846, Oberlehrer Michaelis 1852, Professor 31. Mai 1858.
- 17. Friedrich Wilhelm Alexander Langbein, Collaborator Michaelis 1842, ordentlicher Lehrer Michaelis 1846, Oberlehrer Oftern 1854, Professor 31. Mai 1858, Turnlehrer seit Mischaelis 1846.
- 18. Eduard hellmuth hellert, bulfelehrer von Johannis 1842 bis Oftern 1843, wurde Lehrer an ber hiefigen Ottoschule, ift jest Rector ber hiefigen Gertrudschule.
- 19. Carl Friedrich Wilhelm Jungflaß, Hulfslehrer Sommer 1842, Probandus Michaelis 1842, Collaborator Michaelis 1843 bis Michaelis 1845, wurde Lehrer an der hiefigen höheren Mächenschule, dann Seminardirector zu Steinau, ift jest Schulrath in Posen.
- 20. hermann Gunther Grafmann, ordentlicher Lehrer Oftern 1843, Dberlehrer Mai 1847, fam Johannis 1852 als Professor an bas biefige Gomnasium.
- 21. Carl Theodor Schmidt, Gulfslehrer Oftern 1843, Collaborator Oftern 1847, ordentlicher Lehrer 1853, Oberlehrer Michaelis 1856.
- 22. Gotthilf Beinrich Bengold, Sulfelebrer von Oftern 1843 bis Oftern 1847, er murbe Rector in Polis.

- 23. hermann Wichmann, Probandus 1843, Collaborator 1845, verließ die Schule Soms mer 1847.
- 24. Rutolf Michaelis, Probandus Michaelis 1845, Collaborator Michaelis 1846, ging Iohannis 1848 an das Padagogium des Klosters "Unsern lieben Frauen" zu Magdeburg, wurde bort Prosessor und Konventual.
- 25. hermann Schulg, Gulfelehrer Michaelis 1846, ging Michaelis 1847 an bas Gymnafium in Anclam, jest Director bes Gymnafiums zu Stolp.
- 26. Carl heinrich Samuel Klamroth, Probandus Oftern 1846, bald barauf Conrector an ber boberen Burgerschule ju Stargard, bann Prediger in Fibbichow.
- 27. Ludwig Hermann Bergemann, Bulfelehrer Pfingsten 1847, Collaborator Johannis 1852, predentlicher Lehrer Oftern 1854, Oberlehrer Mai 1861.
- 28. + Dr. Rutenif, Sulfelehrer Oftern 1848, ftarb im Winter 1850.
- 29. Dr. Robert Schirmeister, Michaelis 1848 Collaborator, ging im Juli 1850 an Die hiesige höhere Maddenschule, jest Oberlehrer an derselben.
- 30. Carl Julius Schauer, Collaborator Johannis 1850, übernahm Weihnachten 1852 bas Rectorat ber höheren Stadtschule zu Fürstenwalde.
- 31. Ludwig Alexander Beise, Sulfslehrer Oftern 1851 bis Jobannis 1853, jest Paftor in Woistenthin bei Greifenberg i. P.
- 32. Friedrich Guftan Adolf Breddin, Collaborator Michaelis 1852, verließ bie Schule Oftern 1855, gegenwärtig Oberlehrer an ber Realschule zu Magbeburg.
- 33. Allerander Guftav Sievert, Probandus Reujahr 1853, Collaborator Offern 1854, ordents licher Lebrer Michaelis 1856, ging Oftern 1860 ab, um eine eigene Schule zu eröffnen.
- 34. Dr. Friedich Wilhelm Ge senius, Collaborator und Lehrer bes Englischen Oftern 1853, ordentlicher Lehrer Oftern 1854, ging Oftern 1857 ab, um eine höhere Madchenschule zu eröffnen.
- 35. Tofelowsti, Gulfelehrer Oftern 1853, jest Lehrer in Berlin.
- 36. Couard Beyn, Gulfelebrer 1854; jest Paftor gu Cantref bei Maugard.
- 37. Guftav Abolf Reinhard Pompe, Silfelehrer Dftern 1854, jest Paftor in Labes.
- 38. Dr. Seinrich hermann Roboloty, ordentlicher Lehrer Michaelis 1854, Oberlehrer Commer 1855, ging ab Pfingsten 1862.
- 39. Dr. Richard Emil Bolfmann, Collaborator Oftern 1855, ordentlicher Lehrer Michaelis 1855, ging Michaelis 1860 an das Gymnafium zu Pyrit, jest Director des Gymnafiums zu Jauer.
- 40. Ernst Richard Röttger, Collaborator Oftern 1855, ging Oftern 1860 an die Schule zu Begesack.
- 41. Dr. Otto Simon, Collaborator Michaelis 1855, ging Oftern 1856 an bas Joachimsthal in Berlin.
- 42. Ernft Julius Rubne, proviforischer Collaborator Michaelis 1855, ging Michaelis 1856 an Die Stadtschule in Greifenhagen.

- 43. Georg Seinrich von Boguslamsti, Collaborator Oftern 1856, ging Oftern 1857 an bie hiefige höhere ftabtische Maddenschule.
- 44. Dr. hermann Leopold Rraufe, Collaborator von Michaelis 1856 bis Michaelis 1860.
- 45. Dr. Wilhelm Nobert Most, Probandus und provisorischer Collaborator Michaelis 1856, Collaborator Michaelis 1857, ordentlicher Lehrer Oftern 1860.
- 46. Dr. Friedrich Wilhelm Claus, ordentlicher Lehrer Oftern 1857, Dberlehrer August 1862.
- 47. Georg Friedrich Ses, provisorischer Collaborator Oftern bis Weihnachten 1857, jest am Gymnasium in Bunglau.
- 48. Georg Emil Kern, Collaborator Neujahr bis Oftern 1858, jest Lehrer am hiefigen Gymnasium.
- 49. Albert Lauristus August Wilhelm Feodor Erüger, Sulfelehrer Oftern bis Michaelis 1858, gegenwärtig Oberlehrer am Seminar zu Pölit.
- 50. Dr. Wilhelm Adolf Schröer, Collaborator von Michaelis 1858 bis Michaelis 1860, jest Oberlehrer an ber Realschule zu Sagen.
- 51. + Carl Joseph Julius Georg Arendt, provisorischer Collaborator Oftern 1860 bis Oftern 1861, ging an bas Gymnasium zu herford, ftarb am 29. April 1864 zu hameln
- 52. Dr. Beigel aus Zeit, proviforischer Collaborator Oftern bis Michaelis 1860.
- 53. Dr. Reinhold Carl Wilhelm Pallmann, ordentlicher Lehrer Michaelis 1860 bis Mischaelis 1861, wurde an der Universitätsbibliothef in Greifswald angestellt.
- 54. Friedrich Christian August Berbst, provisorischer Collaborator Michaelis 1860, Collaborator Dftern 1864, ordentlicher Lehrer Michaelis 1864.
- 55. Hermann Julius Röftler, provisorischer Collaborator Michaelis 1860, Collaborator Oftern 1862, ging Oftern 1863 an bie bobere Burgerschule zu Naumburg a. b. S.
- 56. Dr. Johann Ludwig Schonn, Gulfolehrer Michaelis 1860, provisorischer Collaborator Oftern 1861, orbentlicher Lehrer Oftern 1862.
- 57. Dr. Carl Robert Ludwig Rummler, provisorischer Collaborator Oftern 1861 bis Michaelis 1862, ging an bie Kadettenschule zu Wahlstatt.
- 58. Dr. Carl Eugen Pauli, provisorischer Collaborator 1. November 1861, Collaborator 30= hannis 1864, ordentlicher Lehrer Michaelis 1865.
- 59. Theophil Noad, Hulfslehrer Sommer 1862, provisorischer Collaborator Michaelis 1862 bis Oftern 1864, ging an das Gymnasium zu Ebslin.
- 60. Theodor Heinrich Wilhelm Gellenthin, provisorischer Collaborator Michaelis 1862, Colla borator 1. Januar 1865, geht an Die Dorotheenstädtische Realschule in Berlin.
- 61. Dito Marburg, orbentlicher gebrer 1. Januar 1863.
- 62. Carl Friedrich hermann Pohlig, bulfelehrer von Oftern bis Pfingften 1863.
- 63. Splvefter Berbft, Gulfslehrer vom November 1863 bis Oftern 1864, bann proviforischer Collaborator, geht an bie Realichule zu Stralfund.
- 64. Carl Friedrich Meyer, Probandus und provisorischer Collaborator feit Michaelis 1864.
- 65. Albert Carl Ludwig Friedrich Wicht, interimistischer Lehrer seit Michaelis 1864.

Die große Zahl ber Lehrer erklärt sich daraus, daß die wachsende Schülerzahl oft zur Einrichtung neuer Rlassen nöthigte, welche zunächst nur provisorisch erfolgen und deshalb nicht immer sogleich zur Errichtung neuer Stellen führen konnte. Oftern 1853 bestand die Schule aus einer Serta, zwei Quinten, zwei Quarten, drei Tertien, zwei Sekunden und einer Prima. Michaelis 1855 kam eine neue Sekunda hinzu. Seit Durchführung der Unterrichts und Prüfungs-Ordnung, Oftern 1860, hatte die Schule die Rlassen von Serta bis Tertia doppelt, Sekunda dreisach. Michaelis 1864 wurde auch die Ober-Tertia getheilt, so daß wir jest 13 Klassen haben. Die Schule kann beshalb wohl, was Klassens und Schülerzahl anbetrisst, als eine doppelte angesehen werden.

Bon ben genannten Lehrern haben bas Directorat geführt: Scheibert von Michaelis 1840 bis Oftern 1855; Emsmann von Oftern bis Ende August 1855; Rleinsorge von da an. Oberlehrer und ordentliche Lehrer sind gewesen: Glagau, Emsmann, Kleinsorge, Gribel, H. Graßmann, Ruhr, Langbein, Robolsky, Schmidt, Bergemann, Claus, Lincke, Bultow, Zarnikow, Sievert, Gesenius, Bolkmann, Most, Pallmann, Marburg, Schönn, Fr. Herbst. Die übrigen drei und vierzig Lehrer sind Collaboratoren, interimistische Collaboratoren und Hülfslehrer gewesen und haben deshalb unserer Schule nur kürzere Zeit angehört.

Der starke Lehrerwechsel hat allerdings die Arbeit erhöht, allein unsere Schule hat das burch auch an der Aufgabe aller Schulen, junge Lehrer in ihren Beruf einzuführen, in ausges behntem Maaße Theil genommen, und hat zum Lohne die frische Wirksamkeit jugendlicher Kräfte gewonnen, welche Biele der Eintretenden ihr zubrachten. Das obige Verzeichniß zeigt manchen Namen der in größeren oder kleineren Kreisen guten Klang hat.

Dem Wechsel gegenüber hat die Schule bas Glud, eine ganze Reihe von Lehrern zu besitzen, die ihr von Anfang an zugehört haben oder bald nachher eingetreten sind. Diese bewährten Lehrer sind die Träger ihres Geistes und die Stützen ihres Bestehens. Die Schule hat noch fünf Lehrer, die bei ihrer Eröffnung angestellt wurden: Kleinsorge, Emsman'n, Linde, Wulkow Runge; drei, die bald darauf eintraten: Ruhr, Langbein, Schmidt; ihnen folgt im Dienstalter Bergemann, der achtzehn und ein halbes Jahr an ihr arbeitet.

Bu Oftern 1841 legte ber Director Scheibert eine Vorschule — Elementarschule — an, welche durch Beschluß des Magistrats und der Stadtverordneten am 1. Januar 1846 zu einer öffentlichen erhoben wurde. Unsere Vorschule hat jest 5 Klassen und 5 Lehrer. An ihr haben gearbeitet:

- 1. Albert Ferdinand Barnitom, jugleich Gulfslehrer an der Friedrich Bilhelms-Schule; feit Oftern 1852 ordentlicher Lehrer an der Friedrich-Bilhelms-Schule.
- 2. Friedrich Wilhelm Spohn, seit Michaelis 1841 an der Borschule, jest erster Lehrer an derfelben, zugleich Hulfslehrer an der Friedrich-Wilhelms-Schule.
- 3. Carl August Löpert, seit Oftern 1848 an der Borfchule, jest zweiter Lehrer an berfelben und Gulfelehrer an der Friedrich-Wilhelms-Schule.
- 4. Carl Muguft Rant, feit Johannis 1853 an ber Borfdule, jest britter Lehrer an berfelben.

- 5. Albert Guftav Wobbermin, seit Michaelis 1856 an ber Borschule, jest vierter Lehrer an berselben.
- 6. Bernhard Albert Couard Balger, trat Oftern 1860 ein, verließ Dieselbe Oftern 1865 und ging in ein Agenturgoschäft.
- 7. hermann Bernhard Sagewald, feit Oftern 1862 proviforifch funfter Lehrer.

Die Zahl der bisher in die Friedrich-Wilhelms-Schule aufgenommenen Schüler beträgt 3313. Bon diesen haben 76 das Abiturienteneramen gemacht und bestanden; außerdem ist ein Ertrancer an unserer Schule geprüft worden.

Verzeichniß der Abiturienten an der Friedrich-Wilhelms-Schule von Michaelis 1844 bis Michaelis 1865.

Es gingen ab: Michaelis 1844.

- 1. Bermann Friedrich Wenndorff aus Unflam, 16 3. alt, wurde Raufmann.
- 2. Morit Leffer aus Stettin, 16 J., wurde Raufmann.
- 3. Carl Wilhelm Albert Buttner aus Gary, 19 3., ging jum Steuerfach.
- 4. Friedrich Wilhelm Brunner aus Stettin, 20 3., ging jum Baufach.
- 5. Hermann Otto Heinrich von Wisleben, 18 3., ging jum Forstfach.

  Michaelis 1846.
- 6. Carl Friedrich Teste aus Stargard, 19 3., wurde Landwirth.
- 7. Carl Theodor Alexander Rühnbaum aus Garz, 20 J., ging zum Baufach. Dftern 1847.
- 8. Carl Friedrich Beinrich Frande aus Stettin, 17 3., ging jum Baufach.
- 9. Emil Georg Balthafar Stubenrauch aus Dech bei Goldin, 20 3., ging jum Forstfach. Michaelis 1847.
- 10. Guftav Johann Ludwig Schult aus Plathe, 171/2 3., ging zum Baufach. Michaelis 1848.
- 11. Carl Albert Domde aus Stettin, geburtig aus Dangig, 17 3., murde Schiffbauer.
- 12. Julius Eduard Binich aus Stettin, 19 3., wurde Uhrmacher.
- 13. Carl Johann Reinhold Billig aus Stettin, 18 3., ging aufs Symnasium.
- 14. Ludwig August Wilhelm Wolter aus Stettin, 19 3., starb mahrend Ableistung seiner militärischen Dienstpflicht zu Berlin.

Michaelis 1849.

- 15. Juftus Friedrich Scheibert aus Stettin, 18 3, wurde Soldat.
- 16. Friedrich Wilhelm France aus Stettin, 17 3., wurde Maschinenbauer. Michaelis 1850.
- 17. Carl Friedrich Rabbow aus Stettin, 171/2 3., murbe Raufmann.
- 18. Avolf Wilhelm Bennborff aus Anklam, 18 3., wurde Raufmann.

- 19. Carl Wilhelm Guftav von Nicelli aus Stettin, gebürtig aus Gollnow, wurde Solbat. Oftern 1851.
- 20. Bernhard Friedrich Gatow aus Stettin, 17 3., wurde Schiffbauer.
- 21. Carl Fibelkorn aus Naugard, 19 J., ging zum Posifach.
- 22. Johann Friedrich Carl Brandt aus Ufebom, 201/2 3., ging gum Forftfach.
- 23. Wilhelm Robert Moft aus Stettin, 18 3., ftubirte.
- 24. August Wilhelm Sigismund Seufeler, gebürtig aus Uedermunte, 20 3., ging jum Forstfach.

Michaelis 1853.

- 25. Albert Bilhelm Guftav Bergfe, geburtig aus Uedermunte, 18 3., ging jum Steuerfach.
- 26. Carl August Bernhard Gungel aus Pasewalt, 201/2 3., ging jum Baufach.
- 27. Theodor Wilhelm Rrappe aus Schilde bei Dramburg, 183/4 3., ging gum Baufach.
- 28. hermann Otto Emil Rohrbed aus Bolterstorff, 193/4 3., murde Landwirth.
- 29. Johann Christian Albert Junker aus Bogelsang bei Greifenhagen, 18 3., wurde Soldat. Oftern 1854.
- 30. Jean Emil Palmié aus Stettin, 183/4 3., murbe Mafchinenbauer.
- 31. E. Bunich aus Stettin, gebürtig aus Coslin, 183/4 3., wurde Maschinenbauer. Michaelis 1854.
- 32. Heinrich Carl Ernst Korth aus Stettin, 18½ J., wurde Kaufmann. 387 mange. Michaelis 1855.
- 33. Arnold Heinrich Florentin Schmidt aus Blumenhagen bei Paffow, 21½ J., ging zum Forstfach.
- 34. Carl Beinrich Rruger, aus Schwert geburtig, 19 3., ging jum Berficherungsmefen.
- 35. Frang Albrecht Friedrich Rammerling aus Stettin, 191/4 3., ging jum Baufach.
- 36. Albert Guftav Behnke aus Stettin, 18 3., ging jum Baufach.
- 37. Carl Couard Böttcher aus Stettin, 193/4 J., wollte Chemifer werden. 1 1956.
- 38. Carl Friedrich Megenthin aus Stettin, 171/4 3., murbe Raufmann.
- 39. Hermann Albert Ludwig Schall aus Clebow bei Greifenhagen, 193/4 3., widmete fich ber Landwirthschaft.

Michaelis 1856.

- 40. Emil August Ferdinand Palto aus Stettin, 18 3., wurde Maschinenbauer.
- 41. Georg Friedrich Wilhelm Schulte aus Stettin, 181/2 3., ging zum Baufach. Dftern 1857.
- 42. Carl Ferdinand hermann Urban aus Stettin, 161/2 3., ging jum Baufach.
- 43. Friedrich Gottlieb Stolke aus Lume bei Pprit, 18 3., ging jum Baufach.
- 44. Armand Borace Touffaint aus Stettin, 171/4 3., wurde Mafchinenbauer.

Michaelis 1857.

- 45. Emil Eduard Ludwig Breidsprecher aus Stettin, 17½ 3., ging jum Baufach. Oftern 1858.
- 46. Johann Julius August Schwart aus Stettin, 181/4 3., ging jum Steuerfach.
- 47. Ludwig Carl Hermann Wilhelm Quandt aus Uedermunde, 193/4 I., ging jum Steuerfach. Michaelis 1858.
- 48. hermann Guftav Rremfer aus Stettin, 18 3., ging jum Maschinenbau.
- 49. Ernft Carl Friedrich Stägemann aus Gollnow, 22 3., ging zum Poftfach.
- 50. Rudolf hermann Meyer aus Friedeberg bei Prenzlau, 181/2 J., ging zum Baufach. Oftern 1859.
- 51. Carl Ludwig August Lincke aus Stettin,  $17\frac{1}{2}$  J., ging zum Baufach. Michaelis 1859.
- 52. Franz Earl August Schult aus Stettin, 17½ J., wurde Kaufmann.
  Michaelis 1860.
- 53. Guftav Friedrich Wilhelm Rriefche aus Stettin, 17 3., ging jum Baufach.
- 54. Wilhelm Ferd. Alexander Wenndorff aus Naulin bei Phris, 181/4 J., wurde Landwirth-Michaelis 1861.
- 55. Bernhard Steffen aus Cammin, 171/2 3., wurde Raufmann.
- 56. + Hermann Müller aus Stettin, 173/4 J., wurde Kaufmann.
  Oftern 1862.
- 57. Theodor Bertheim aus Landsberg a. B., 171/2 3., murbe Raufmann.
- 58. Guftav Adolf Wolff aus Stettin, 171/2 3., ging zum Forstfach.
- 59. Der Extraneer Carl Friedrich Wilhelm Dust aus Greifswald,  $23\frac{1}{2}$  I., ging zum Baufach. Michaelis 1862.
- 60. Ernft hermann Bierth aus Stettin, 183/4 3., bereitete fich zur Universität vor.
- 61. Ruvolf Wilhelm August Speer, gebürtig aus Stargard,  $18\frac{1}{2}$  J., ging zum Steuerfach. Oftern 1863.
- 62. Ludwig Ferdinand Kriesche aus Stettin, 161/2 3., ging zum Baufach.
- 63. Anton Ludwig Rudolf Borchers aus Stettin, 18 3., wurde Raufmann.
- 64. Emil Friedrich Johann Springborn aus Stettin, 171/2 3., wollte Beamter merben.
- 65. Robert Friedrich Poll aus Stettin, 18 J., wurde Kaufmann, bereitete sich später, theils privatim, theils auf dem hiesigen Gymnasio zur Universität vor, studirt gegenwärtig. Michaelis 1863.
- 66. Franz Nicol aus Stettin, 171/2 I., wurde Kaufmann.
- 67. Conrad Bogislav Müller aus Stettin, 171/2 J., ging zum Baufach.
- 68. Wilhelm Aren aus Stettin, 163/4 3., wurde Landwirth.
- 69. Guftav Paul Eduard Stein brink aus Stettin, 171/4 3., machte, nachdem er fich ein Jahr vorbereitet hatte, tie Maturitätsprüfung und studirt gegenwärtig.

|     | Michaelis 1864.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 70. | Carl Friedrich Alwin Rreich aus Stettin, 171/4 3., wurde Raufmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| 71. | Emil Wilhelm Carl Dietrich aus Stettin, 191/4 3., ging zum Baufach. Wolfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|     | Dftern 1865                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| 72. | Carl Wilhelm Schulg aus Stettin, 20 3., bereitet fich für bie Universität vor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 73. | Paul Friedrich Ganfow aus Stettin, 181/2 3., wurde Raufmann. 19119 gollde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| 74. | Robert Ernft Blankenburg aus Stettin, 19 3., ging jum Baufach. Ilang mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|     | Michaelis 1865 nines Stan brate enlitige Grand ind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .88 |
| 75. | Guftav Couard August Linde aus Stettin, 173/4 3., wird Raufmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| 76. | hermann Rudolph Reumann aus Stettin, 161/2 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| 77. | Ernft Theodor Wilhelm Gribel aus Stettin, 19 3., widmet fich ber Landwirthschaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|     | Außer ben Abiturienten haben ber Prima bisher 100 Schüler angehört.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 77  | erzeichniß der Primaner von Michaelis 1842 bis Michaelis 1865 außer de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75  |
|     | White the second |     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28. |
|     | Es traten in Prima ein:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| ,   | Earl Emil Friedrich Stromer and Stellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29. |
|     | Wilhelm Friedrich von Vormann aus Billerbed. 3 den Aus & rodnarelle Sonnadol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|     | Julius Gustav heinrich Theodor Freese aus Friedefeld bei Penkun. adure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31. |
| 3.  | Carl Friedrich Wilhelm Red aus Stettin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|     | Oftern 1843.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 4.  | Carl August Fischer aus Stepenis0681 moff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| -   | Michaelis 1843. Spier Sindaels Siramer aus Sundaels Siramer auffing. Deier Christian Raiffen Siramer auf Christian Robert Stratege Contract Christian Christ |     |
|     | + Albert August Wilhelm Riebe aus Stettin. wird Dung find find bode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 0.  | August Friedrich Theodor Balde aus Stettin, isd dodnadisk our adte I ichardill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| 7   | Michaelis 1844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|     | Ernst Friedrich Engmann aus Cammin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|     | Carl Friedrich Wilhelm Singe aus Stettin. 193 den adaile anne Ind nammad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 9.  | C O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 10  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|     | + Robert Rudolf hellmann aus Stettin. un neumis 20 und gindug flodie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|     | + Friedrich Ludwig Arnold aus Stettin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 14. | Ludwig Ferdinand Chner aus Stettin. Wegard bun a auf dalftoll dirmied grang Oftern 1846.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| 13. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 14. | Ernst Theodor Kausch aus Stettin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 15. | Wilhelm Lemonius aus Stettin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| 16. | Guftav Alexander Friedrich Wilhelm Sinsch aus Stettin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| 17. | Carl heinrich Joseph Ravicz aus Stettin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |

|     | Oftern 1847.                                                              |     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 18. | Ferdinand Friedrich Ludwig Chert aus Stettin.                             |     |
| 19. | Rubolf Wilhelm Buef aus Stettin, Bt mint aus directe ind mindliff limb    |     |
| 20. | Friedrich Carl Eggebrecht aus Lankow bei Schievelbein.                    |     |
|     | Michaelis 1847.                                                           | 181 |
| 21. | Philipp Leffer aus Stettin. somme & MRI allind dun arojnad directing lung |     |
| 22. | Guftav Abolf Altvater aus Stettin.                                        |     |
| 23. | Carl Eduard Bogislav Stard aus Stettin.                                   |     |
| 24. |                                                                           |     |
|     | Dermann Ricepp Reumann aus Gertin, 16/2 3.                                |     |
| 25. | Ernst Wellmann aus Stettin. 2 Al gelinge das ladial weldlich wood 2 durd  |     |
| 26. |                                                                           |     |
| 27. | Gustav Georg Ludwig Otto aus Stettin.                                     |     |
|     | Michaelis 1848.                                                           |     |
| 28. | † Guftav Adolf Rregmann aus Stettin, ftarb October 1860 auf Neu-Seeland.  |     |
|     | Oftern 1849.                                                              |     |
| 29. |                                                                           |     |
| 30. |                                                                           |     |
| 31. |                                                                           |     |
|     | Michaelis 1849                                                            |     |
| 32. | August Wilhelm Ludendorff aus Stettin.                                    |     |
|     | Oftern 1850.                                                              |     |
| 33. | Peter Christian Amadeus Strömer aus Stettin.                              |     |
| 34. | Paul Ernst Meister aus Stettin.                                           |     |
| 35. | Albrecht Bethe aus Reichenbach bei Zachan.                                |     |
| 36. |                                                                           |     |
|     | Michaelis 1850                                                            |     |
| 37. |                                                                           |     |
|     | Oftern 1852. mig bell in hooge worf den rong iaftle gloral, undaft aguid  |     |
| 38. |                                                                           |     |
| 39. | Adolf Ludwig hermann Beigmann aus Driesen.                                |     |
|     | Michaelis 1852.                                                           |     |
| 40. | Franz Heinrich Gottlob Loofe aus Groß-Mügelburg bei Uedermunde.           |     |
| 41. |                                                                           |     |
|     | Oftern 1853                                                               |     |
| 42. |                                                                           |     |
| 43. |                                                                           |     |
|     | Michaelis 1853.                                                           |     |
| 44. | Guftav Erich Bunfch aus Stettin.                                          |     |

|     | Oftern 1854. ding - and radon, diegales gingus ombie annalis all                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45. | Louis Franz heinrich Theodor Brufewis aus Stettin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | Michaelis 1854.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 46. | Leo Leffer aus Stettin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Oftern 1855.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 47. | Rudolf August herrlich aus Stettin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 48. | hermann Friedrich Poll aus Stettin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Michaelis 1855.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 49. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 50. | Guftav Bernhard Conrad Moris Schunemann aus Caselow bei Lödnis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 51. | Emil Carl Albert Schellhase aus Stettin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | Oftern 1856.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | Max Carl Renatus Wolfram aus Stettin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 53. | Carl hermann Guftav Rothenburg aus Stettin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 54. | Guftav Albert Grawit aus Stettin. andlad bin adada prace dipplic aund .28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 55. | Paul Julius Saunier aus Stettin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | Michaelis 1856.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 56. | Rudolf Wilhelm Albert Theodor Lüderwaldt aus Gollnow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 57. | Otto Carl Geiseler aus Stettin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 58. | Paul Ernst Friedrich Strömer aus Stettin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 59. | Max Leffer aus Stettin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Oftern 1857. Aber I burg o groß gierde harding aus und bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 60. | Gustav Wilhelm Adolf Schierer aus Stettin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 61. | hugo Julius Friedrich August Rannenberg aus Beng bei Daber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 62. | Christian August Albert Lehmann aus Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Michaelis 1857.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 63. | Abolf Friedrich Heinrich Schult aus Stettin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 64. | Emil Georg Friedrich Reumann aus Stettin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Oftern 1858.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 65. | Carl Julius Albert Springborn aus Stettin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 66. | Paul Wilhelm hemptenmacher aus Stettin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 67. | Alexander Carl Ferdinand Gombert aus Greifenberg in ber Udermark.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 68. | Paul Georg Runge aus Stettin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Michaelis 1858. And Managem and Angelia in Prima in Angelia 1858.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Paul hermann Clemens Siebenbürger aus Stettin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 70. | Frang Wilhelm Gottlieb Schneider aus Stettin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | Secretary and the second of th |
|     | Julius Leffer aus Stettin. al gell gebildelle fie gel bliedelle bull entenneling ignochribit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | + Max August Teitge aus Stettin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | und Leben in Lebrer und Schiler; es regelt Die Thatigleit ber gangen Schule. Aluf Die ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

73. Gelmar Julius Ludwig Friedrich Raber aus Stettin. 74. + Emil Gottlieb Bafemann aus Stettin. Michaelis 1859. 75. Dito Carl Arlt aus Stettin. 76. Abolf Rosendorff aus Garg a. D. Dftern 1860. 77. Bilhelm Ernft Carl von Bornftabt aus Relgow bei Anclam. Michaelis 1860. 78. Julius Cherftein aus Garg a. D. mins & dan annill to if annibalid connolog Oftern 1861. fed molet Bering Chinemann and Cafelon bei Grown oradine Cafelon 79. Decar Chuard Rohmer aus Stettin. "ihms ban stodll des trolle lind fime .le Michaelis 1861. 80. August hermann Alexander Schulze aus Stetting mangla W Sulang 100 toller Sch 81. Otto Carl Bernhard Salchow aus Stettin. . . gruden die Washing mannich land 266 82. Ernft Beinrich Berrfahrdt aus Colberg. Dftern 1862. 83. Frang Emil Richard Ombony aus Stettin. 84. Julius Albert Rubolf Schulze aus Friedrichswalde. 85. Anbreas Beinrich Frang Garms aus Stettin. aine S am relegie Ind and Ald Michaelis 1862. 86. Johannes Carl Ernft Chmde aus Stettin. 87. Erdmann Friedrich Ludwig Lange aus Demmin. Oftern 1863. abitus dun vorrich 3 flods middie erfins id 88. Ferbinand Wilhelm Biering aus Stettin. Michaelis 1863. Michaelis 1863. 89. Arthur Eugen Rregmann aus Stettin. Michaelis 1864. 90. Guftav Wilhelm Beinrich Schwantes aus Labes. 91. Guftav Wilhelm Fanbre aus Lauenburg i. P. Ditern 1865. 92. Marimilian Manaffe aus Stettin.

Bertheilt man die Zahl der Primaner überhaupt, 176, auf die 23 Jahre, welche Prima besteht, so ergiebt sich als Durchschnittszahl für das einzelne Jahr 7—8, und so viel treten jährlich wirklich in Prima ein. Der Cursus in Prima ift zweijährig, 16 ist die höchste Zahl der zugleich Prima besuchenden Schüler gewesen. Aus dem Berhältniß der Zahl der Primaner und Abiturienten zu der Gesammtzahl der Schüler einen Schluß auf die Entbehrlichseit der Prima zu machen, wäre unrichtig; auch würde die Folgerung bald bei der Entbehrlichseit der Realschulen überhaupt ankommen. Das Endziel der Realschulen liegt in der Prima und der Schlußprüfung. Daß dieses Ziel erreicht werde, ist die Hauptsache; das Streben nach ihm bringt Anstrengung und Leben in Lehrer und Schüler; es regelt die Thätigkeit der ganzen Schule. Auf die Zahl

ber Erreichenben kommt es fur die Schule weniger an. Dann aber zeigt die Ueberficht, bag auch Diese Bahl burch bie Beit, welche aus geringen Biffern eine beträchtliche Summe macht, eine anfehnliche geworben ift. Und mas Ginige, felbft Ginzelne, für einen Stand, eine Stadt, ein Land bedeuten fonnen, bedarf feines Beweises. Ueberhaupt aber fann ich in Die Rlage über bie geringe Babl ber Primaner und Abiturienten an ben Realiculen nicht einstimmen. Menbern ließe fich bas mohl nur burch Ginrichtungen, welche in die freie Bewegung bes burgerlichen Lebens eingriffen und an die Stelle naturlicher Berhaltniffe funftliche festen. Rothwendig ift, bag jedem Realschüler ber obern Rlaffen — und die Bahl ber Sefundaner beträgt an unferer Schule burchs fcmittlich 100 - eine Grundlage ber Bilbung und wo möglich eine Richtung bes Characters gegeben fei. Will, fann ober foll er nicht weiter geben, fo fommt es barauf an, ob er felbit und bas Leben ibn gum Manne bilben merbe. Bir haben unter ben Schulern, welche Prima nicht befucht haben, Biele, an bie wir mit eben folder Freude benfen, als an bie, welche weiter gegangen find. Richt felten haben gerade bie eifrigften und fabigften Schüler vor ihrem Gintritt in Prima bie Schule verlaffen muffen, und fie haben fich im Leben bewährt. Ramen gu nennen fteht und nicht ju; Die Schule richtet und urtheilt nur über ihre Schuler, fo lange fie ihr angeboren, greed ging fine generative bie Beitwerteite bie den Benerative ber bei beite bei beite beit

Die Friedrich = Wilhelms - Schule ift eine Schule ber Stadt Stettin; ber Magiftrat hat bas ausschliegliche Patronat. Unfere Schule erfennt es mit bem vollen Gefühle ber Danfbarfeit an, bag fie ju ihrer Entwidlung und ihrem Befteben von ben ftabtifchen Beborben, bem Curatorium, bem Magiftrat und ben Stadtverordneten fiets mit allen Bedurfniffen freigiebig verfeben worden ift. Bu besonderem Dant ift fie ben Berren Oberburgermeistern verpflichtet, welche ftets gugleich ben Borfit im Curatorium ber Schule geführt haben. Geit bem Befteben ber Schule find Dberburgermeifter gewesen die Berren Dafche, Bartenberg und Bering. Berr Dber-Burgermeifter Mafche hat wesentlich zur Begrundung und wurdigen Ausstattung ber Schule beigetragen; er hat nachbrudlich die Wahl bes Directors Scheibert befurwortet und bemfelben in ben erften ichwierigen Zeiten überall gur Geite gestanden. herr Dberburgermeifter Warten= berg bat vier Jahre bie Bermaltung geführt; Die gange übrige Beit, fechgebn Sabre, bat Berr Dberburgermeifter Bering Die Angelegenheiten ber Schule mit Gerechtigkeit, Ginficht und Bohlwollen geleitet. Die Berren Stadtverordneten haben wie fur bas Gebeihen bes gefammten ftatifchen Schulmefens, fo befonders fur unfere Schule ftete bie größte Bereitwilligfeit bewiesen; namentlich haben wir ben herren Stadtverordnetenvorftebern zu banten, die nach bem Statut immer auch Mitglieder bes Curatoriums find. Babrend bes Beftebens unferer Schule find Borfieher gemefen die Berren: Gorlit, Morit, Beffenland, Gidfen, Begener, von Dewig, Saunier. Bender ; namgerell am tolmbe mobile

Es ist nicht schwer, außer ber fortgehenden Pflege, die unsere Schule durch die städtisschen Behörden erfährt, einzelne besondere Beweise von dem Maaßtab anzuführen, in welchem für die Entwicklung unserer Schule gesorgt ist. Am 5. Dezember 1856 wurde das gegenwärtige Gebäude ber Friedrichs-Wilhelms-Schule eingeweiht, welches für die Summe von 112,000 Thlr. erbaut ist. Im vergangenen Jahr 1864 erhielten wir eine Orgel und konnten dieselbe bei der

Weihnachtseensur einweihen. Sie ist ein Werf bes Orgelbauers Grüneberg und kostet 922 Thlr. Unsere Lehrerbibliothek besitt 1074 Werke. Die bei Weitem größte Zahl ist aus ben für die Bibliothek bewilligten Mitteln angeschafft. Für manches werthvolle und kostbare Werk sind wir aber auch dem hohen Königlichen Ministerio zu Dank verpflichtet.

Auch von vielen einzelnen Mannern und Frauen hat unfere Schule große Gute erfahren. herr Professor Emsmann brachte mahrend feiner Directoratsverwaltung im Commer 1855 ben Gebanken einer Wittwenkaffe fur unfere Schule in Unregung. Geine Bemubungen bewirften, bag bie Gache gu Stande fam. Um 11. Marg 1857 erfolgte bie Minifterialbestatis gung. Berr Professor Emsmann bat bie Raffe bisher verwaltet. Der gegenwärtige Capitals bestand beträgt 2663 Thir. 16 Sgr. 2 Pf. Diefes gunftige Refultat ift nur burch außerordents liche Zuwendungen möglich geworden. Gleich ju Anfang überwies herr Profeffor Emsmann ber Raffe 50 Thir. als Ertrag einer von ihm gehaltenen Borlefung. Frau Dr. Gribel hat und 220 Thaler geschenft, und außerbem haben wir aus und überlaffenen Berlagsartifeln ihres verftorbenen Gatten, unfers Collegen Dr. Gribel, 62 Thir. 17 Sgr. eingenommen. Berr Collaborator Rottger bielt gu Gunften ber Raffe eine Borlefung, beren Reinertrag 4 Thir. betrug. Um 12. April 1860 erhielt die Wittwenkaffe burch die Raufleute Berren Ferbinand Sabn, A. Kregmann, Megenthin und A. Teitge von 71 Beitragenden Die Summe von 1130 Thir. Um 9 . April 1863 ichenfte ber Raufmann Borders, beffen Cohn als Abiturient ebrenvoll feine Schullaufbahn vollendet hatte, 50 Thir. Durch herrn Dberlehrer Dr. Claus erbielt die Kaffe in 5 Raten 35 Thir.

Im Jahre 1861 erhielt unsere Schule bie Hellwig'sche Stiftung, über welche im Programm von 1861 ausführlich Bericht erstattet ist. Herr Commerzienrath Carl Friedrich Hellwig ist am 23. September 1864 gestorben. Sein Andenken sieht in unserer ganzen Stadt in Chren und wird auch von denen gesegnet werden, denen die unserer Schule gemachte Stiftung zu Gute kommen wird.

Herr G. A. Töpffer hatte im Jahre 1856 den Gedanken, eine Stiftung ins Leben zu rufen, deren Zweck sein sollte, Lehrer zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit zu unterstüßen. Diese Stiftung unterblieb; die von herrn Töpffer selbst übergebenen 100 Thir. aber sind in seinem Sinne verwandt worden.

Bielfach find unsere Sammlungen burch Geschenke vermehrt, und recht namhaste Summen find mir übergeben worden, um für ärmere Schüler bas Schulgeld zu bezahlen.

Um Schluß bes ersten Bierteljahrhunderts ihres Bestehens waren an unserer Schule:

Director Rleinforge; Oberlehrer die herren Professoren Dr. Emsmann, Ruhr, Langbein, die Oberlehrer Schmidt und Bergemann; ordentliche Lehrer waren die herren Linde, Oberlehrer Dr. Claus, Bulkow, Zarnikow, Dr. Most, Marburg, Dr. Schönn, Fr. herbst, die lette ordentliche Lehrstelle wurde verwaltet durch den Candidaten Wicht; Collas boratoren waren die herren Dr. Pauli und Gellenthin; provisorische Collaboratoren waren die herren S. herbst und Meyer. Un der Vorschule waren die herren Spohn, Löpert, beide zugleich Lehrer an der Friedrich-Wilhelms-Schule, ferner die herren Kant und Wobber-

min; die lette Stelle wurde verwaltet durch herrn hagewald. Schuldiener war G. Glasow seit dem 1. April 1850; sein Vorgänger Chr. W. Wetzel hatte dies Amt gehabt von Anfang der Schule bis zu seinem Tode; er starb den 8. April 1849.

Wir gehen getrost der Zukunft entgegen. Unsere Schule wird in den gesetzlichen Bestims mungen das Schickfal aller Realschulen theilen; offenbar sind durch die Unterrichts und Prüstungsordnung die Realschulen den Gymnasien näher getreten, was schon um der Einheit des gesammten höhern Unterrichts willen gut war. Was die Realschulen wohl mit Recht fordern dürfen, ist, daß ihren Abiturienten nun auch der Zugang zur Universität dadurch erleichtert werde, daß sie, unter billiger Anrechnung der Fächer des Abiturienteneramens der Realschulen, die bei dem Gymnassaleramen nicht vorkommen, nur in densenigen Dingen geprüft werden, die dem Gymnassum eigenthümlich sind, oder in denen dort ein höheres Maaß verlangt wird. Die Wiedersholung der ganzen Prüfung scheint weder nothwendig noch billig.

Wir hoffen mit Zuversicht, daß es mit Gottes Hulfe unserer Schule nie an pflichttreuen, von ihrem Beruf erfüllten Lehrern fehlen werde, daß diese eifrige Schüler finden und das Wohls wollen der Behörden sowie das Zutrauen ihrer Mitbürger finden werden.

Olere Dunies 63

Allater Service 63

Andere Service 64

Andere Delegenda 66

Obere Delegenda 66

Obere Delegenda 66

Obere Delegenda 66

Andere Bereich 66

Obere Delegenda 66

Obere Dele

## Bericht

über bas

## Schuljahr von Michaelis 1864 bis Michaelis 1865.

->>>-00-EEEE

#### Die Schülerzahl betrug:

| ergugt berrug.                                 |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Michaelis 1864 T                               | Iftern 1865. |
| Unter=Serta · · · · 64 · · · · · · · · · · ·   | . 66         |
| Dber Gerta · · · · 64 · · · · · · · · · ·      | • 64         |
| Unter Duinta 65                                | • 65         |
| Ober-Quinta 63                                 | - 67         |
| Unter-Duarta 63                                | • 65         |
| Dber-Duarta · · · · 66 · · · · · · · · · · · · | • 64         |
| Unter=Tertia 67                                | . 67         |
| Dber=Tertia B 30                               | . 37         |
| Dber=Tertia A 32                               | • 38         |
| Unter=Sekunda B · · · 42 · · · · · · · · ·     | . 35         |
| Unter-Sekunda A··· 40 ······                   | • 35         |
| Ober=Sekunda · · · · 29 · · · · · · · · · ·    | . 33         |
| Prima 12                                       | • 13         |
| 637                                            | 649          |

Die im vorigen Programm angezeigte Anlegung einer neuen Ober-Tertia und die Aenberung des Verhältnisses ber früheren Sekunda b und Sekunda c hat stattgefunden; die beiden
jetigen Ober-Tertien und Unter-Sekunden sind einander nebengeordnet. — In den Lehr- und
Lesebüchern hat nur die Veränderung stattgefunden, daß für Ober-Quinta und Unter-Quarta das
deutsche Lesebuch von Hopf und Paulsiek, I., zweite Abtheilung; für die französische Lectüre in
Tertia und Unter-Sekunda Theile aus der Theissing'schen Sammlung; und für die englische
Lectüre in Unter-Sekunda die historical series von H. Schütz eingeführt sind.

Beränderungen im Lehrer-Collegio. Bu Michaelis 1864 murden zwei neue ordentliche Lehrstellen eingerichtet, theils wegen ber Theilung ber Ober-Tertia, theils weil schon seit längerer

Zeit eine Anzahl überzähliger Stunden hatte gegeben werden müssen. Aus dieser Beranlassung wurde der bisherige Collaborator Friedrich Herbst zum ordentlichen Lehrer ernannt; eine Stelle blied unbesetzt und wurde dem Candidaten Wicht zur Verwaltung übertragen. Außer dem Candidaten Wicht trat zu Michaelis 1864 als provisorischer Collaborator und Probandus Herr Meher ein. Mit Schluß des Sommerhalbjahrs 1865 verließen und die Herren Gellenthin und Silvester Herbst. Herr Gellenthin geht an die Dorotheenstädtische Realschule in Berlin, Herr Herbst an die Realschule zu Stralsund. Beide Herren sind und als Lehrer und Collegen gleich werth gewesen. — Zu Michaelis 1865 rückt Herr Dr. Pault in die Zahl der ordentlichen Lehrer ein und erhält die bisher von Herrn Wicht versehene Stelle. — Bom 13. Januar bis zum 20. Juni war Herr Oberlehrer Schmidt als Abgeordneter in Berlin; seine Stelle wurde von den Collegen verwaltet. — In den Sommerserien wurden die Collegen Herr Dr. Most und Herr Wicht von schwerer Krankheit betrossen und waren die Zum Schluß des Semesters außer Stande, zu ihrer Amtsthätigkeit zurückzusehren.

Schulseierlichkeiten. Am 6. Februar b. J. feierten wir unser Wintersest. Es sprachen bei bemselben ber Primaner Schult über ben Aufschwung der Physis in ben letzten Jahrhunderten; ber Primaner Blankenburg über die Bedeutung ber Kohlensäure in dem Haushal ber Natur; ber Primaner Gansow über Leben und Dichtung Chamisso's. Nachdem der Primaner Linde eine Einleitung gegeben hatte, führten die Primaner Linde, Gribel, Neumann, E. Malbrane und Schwantes eine Seene aus dem Columbus von Werder auf.

Am 18. Februar brachten unsere Schüler im Berein mit ben Chmnasiasien Sr. Königs lichen Hoheit bem Kronprinzen einen Fackelzug. Der unterzeichnete Director hatte mit ben Prismanern Schult, Blankenburg und Pechstein die Ehre, Seiner Königlichen Hoheit vorgesstellt zu werden.

Am 22. März feierten wir ben Geburtstag Gr. Majestät bes Königs und entließen zugleich bie Abiturienten Schult, Ganfow und Blankenburg.

Am 17. Juni gedachten wir in ber Schlußandacht bes Sieges von Bellealliance. — Das Sommerfest unterblieb in diesem Jahre, weil wir bei dem mehrfach gestörten Unterricht nicht noch eine neue Unterbrechung herbeiführen wollten.

Unser Naturalien-Cabinet wurde durch werthvolle Geschenke des herrn William Reib und bes herrn Ewald vermehrt.

herr Maurermeister Zieger und herr General-Consul Gutide schenkten je 20 Thir., ber abgehende Schüler Richard hirfch 5 Thir. jur Bezahlung bes Schulgeldes für armere Schüler.

Es folgen die Themata der Auffätze und der mathematischen Arbeiten, welche von den Abiturienten zu Oftern und Michaelis d. 3. bearbeitet sind.

Dftern 1864.

Deutscher Aufjat. Welche Grunde zur Bescheidenheit liegen für den Menschen in den Fortschritten der Wissenschaften und der Cultur?

Französischer Auffat. Henry IV. de France. And in blesse and des Communication

Mathematik, Algebra. Eine Jahresrente, die 25 Jahre zu beziehen ist, soll mit 13875 Thlr., zahlbar nach 10 Jahren, abgelöst werden. Der Zinssuß soll 4 % betragen. Wie groß ist die Rente?

Analytisch. Die brei Sohen eines Dreiecks schneiben fich in bemselben Punkte.

Stercometrie. Einen Cylinder in eine Kugel einzuschreiben, dessen Bolumen bas Dreis fache von ber Summe ber Rugelsegmente ift.

Trigonometrie. Unter bemselben Meribian werden am Kap und in Stockholm, deren Breitenunterschiede = 93° 15′ 37″, in demselben Augenblick die Zenithdistanzen des culminiscenden Mondes gemessen, am Cap = 33° 20′ 24″, in Stockholm = 61° 13′ 33″. Man sucht die Entfernung des Mondes von der Erde in Erdhalbmessern ausgedückt. Die Erde wird als Kugel gedacht.

Michaelis 1865.

Deutscher Aufsatz. Was tragen Land, Bolfscharacter, einzelne Männer zu bem Ganzen ber Geschichte eines Bolfes bei,?

Englischer Aufsat. What part has Russia taken in the European affairs from the death of Peter the Great till the overthrow of Napoleon.

Mathematik, Algebra. Eine neue Fabrikanlage erfordert einen Kostenauswand von 5200 Thir. und bewirkt im Betrieb eine jährliche Ersparniß von 800 Thir. In welcher Zeit ist die Anlage, Zins auf Zins gerechnet, bezahlt, bei 5 % Zinsen?

planimetrie. Ein Dreied zu conftruiren aus der Grundseite, der Summe der Scheitels seiten und der Seite bes auf der Grundseite stehenden eingeschriebenen Quadrats (b, q, a + c).

Regelschnitte. In den Endpunkten der großen Achse einer Ellipse stehen auf ihr zwei Perpendikel und schneiden eine beliebige Tangente der Ellipse. Welches ist das Product dieser beiden Perpendikel?

Trigonometrie. Zwei Kreise haben jeder den Radius r = b. Das gemeinsame Stud 2T ihrer Centrale ist = 5. Wie groß ist der beiden Kreisen gemeinsame Flächenraum?

Es machten und bestanden die Abiturientenprüfung: Bu Ostern 1865: Schult, Gansow, Blankenburg. Bu Michaelis 1865: Linde, Neumann, Gribel.

Bei ber bevorstehenden Entlaffung werden sprechen:

chaire, well wir bei bent medefich geftorten Unterrlicht

Abiturient Linde beutsch: über bie natürliche Beschaffenheit und bie geschichtliche Bedeutung ber Oftsee.

Abiturient Gribel englisch: über ben Ginfluß ber natürlichen Beschaffenheit Amerika's auf die Civilisation seiner Bewohner.

Primaner Dechftein frangofifch: über ben Ginflug ber beutschen Literatur auf bie frangofische.

Bu biefer Feier und ber bamit verbundenen Feier bes fünfundzwanzigjährigen Bestehens unserer Anstalt laden wir die obrigkeitlichen und städtischen Behörden, unsere früheren Schüler, so wie die Eltern und Angehörigen unserer gegenwärtigen Schüler und alle Freunde unserer Schule gehorfamst und ergebenst ein.

| Schule gehorfamst und |          | .,                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                       |          | 2 Methylon<br>2 Geschichte<br>1 Geographie |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| - 1825FF 5            | Then a   | Mathemaill 1 Roungefd.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 |
|                       |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                       | Nampas 8 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| - 200 (days)          |          |                                            | Oberleher Schmibt,<br>Ordinarias von Poer-Terifa de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|                       |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                       |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                       |          |                                            | Determine the state of the Control o |   |
|                       |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| . 20                  |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                       |          | 2 Chemie                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 4                     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |

#### Vertheilung der Stunden unter die Lehrer

| maja | Lehrer.                                                                       | Prima.                                  | Ober=<br>Sefunda.                          | Unter=0                             | Sefunda.<br>b.             | Dber:<br>a.                 |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| 1.   | Director Kleinsorge,<br>Didinarius von Prima.                                 | 2 Religion<br>3 Deutsch<br>3 Geschichte | 2 Religion<br>2 Geschichte<br>1 Geographie |                                     |                            |                             |  |
| 2.   | Professor Dr. Emsmann,<br>Ordinarius von Ober-Sekunda.                        | 3 Physis                                | 5 Mathematik<br>3 Physik<br>1 Naturgesch.  | 3 Physif                            |                            | 2 Phyfit                    |  |
| 3.   | Professor Ruhr,<br>Ordin. von Unter-Sekunda a.                                | 3 Latein                                | 3 Deutsch<br>4 Latein                      | 3 Deutsch<br>4 Latein<br>2 Religion |                            |                             |  |
| 4.   | Professor Langbein,<br>Ordin. von Unter-Sefunda b.                            | 6 Mathematik                            |                                            | 6 Mathematik                        | 2 Religion<br>6 Mathematif |                             |  |
| 5.   | Oberlehrer Schmidt,<br>Ordinarius von Ober-Tertfa b.                          |                                         |                                            | , *                                 | 3 Deutsch<br>2 Geschichte  |                             |  |
| 6.   | Oberlehrer Bergemann,<br>Ordinarius von Unier-Tertia.                         | 1                                       |                                            |                                     | 4 Latein                   |                             |  |
| 7.   | Orbentlicher Lehrer Linde.                                                    |                                         | rstunden<br>dern Klassen                   | 2 Geographie<br>1 Rechnen           | 2 Geographie<br>2 Rechnen  | 2 Geographie<br>2 Rechnen   |  |
| 8.   | Ordentlicher Lehrer Bulfow,<br>Ordinarius von Ober-Serta.                     |                                         |                                            |                                     |                            |                             |  |
| 9.   | Orbentlicher Lehrer<br>Oberlehrer Dr. Claus,<br>Orbinarius von Ober-Tertia a. | 4 Französisch                           | 4 Französisch                              | 4 Französisch                       | 4 Französisch              | 2 Religion<br>4 Französisch |  |
| 10.  | Ordentlicher Lehrer Zarnifow.                                                 |                                         |                                            |                                     |                            |                             |  |
| 11.  | Orbentlicher Lehrer Dr. Doft,<br>Orbinarius von Unter-Quarta.                 | 3 Chemie                                | 2 Chemie                                   |                                     | 2 Physif                   | 5 Mathematil                |  |

im Sommer-Halbjahr 1865. nadnute and guntiadtraff

| Tertia.<br>b.                               | Unter-Tertia.                                            | Obers Unters                    |                                         | Duinta.<br>Obers Unter-              |                                                     | Serta.<br>Obers Unters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Summa. |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                             | page 8                                                   | 3 English                       | 3 Englisch<br>2 Geschichte              | afligup s                            | dilgilia                                            | gradzeW myte Mallimon,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13     |
|                                             | 2 Physit                                                 |                                 |                                         |                                      |                                                     | rbenillder Lehre liv. Schoole<br>Deblicklus von Ober-Duarfa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19     |
|                                             |                                                          |                                 |                                         |                                      |                                                     | Soponik Rebers Ar. Heiter Sexia.<br>Diblindilling per Mater Sexia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19     |
| Turner                                      | an zwei Nach                                             | mittagen                        |                                         |                                      |                                                     | Collaborator br. Paul. Orbharlus von Obas-Camua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20     |
| Religion<br>Deutsch<br>Latein<br>Geschichte |                                                          | 2 Geschichte<br>2 Geographie    |                                         |                                      |                                                     | Collaborator O ett.entbio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21     |
|                                             | 2 Religion 3 Deutsch 5 Latein 4 Französisch 2 Geschichte |                                 |                                         |                                      |                                                     | Juerindelichen Geliaberator<br>S. Holft.<br>Chinacias von Unter-Quiera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20     |
| Geographie<br>Rechnen                       |                                                          |                                 | 2 Botanif<br>2 Geographie               | 1811                                 |                                                     | So eclinicificate Construction of the construc | 23     |
| 1 3000                                      | 2 Rechnen                                                |                                 |                                         |                                      | 2 Botanif<br>2 Zeichnen                             | 4 Rechnen<br>4 Schreiben<br>4 Raumlehre u.<br>Botanif  4 Schreiben<br>4 Raumlehre u.<br>Botanif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 2   |
|                                             |                                                          |                                 |                                         |                                      |                                                     | untelebren Spelfin, 1. erbenff.<br>Leberr an bei Werschule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22     |
|                                             | ,                                                        | 2 Rechnen<br>1 Schreiben<br>2 S | 2 Nechnen<br>2 Schreiben<br>ingen.      | 3 Rechnen<br>2 Schreiben<br>2 Singen | 3 Religion<br>3 Rechnen<br>2° Schreiben<br>2 Singen | hischene Lopeys, Tootheril<br>Lebect die ber Berlchule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26     |
|                                             | 2 Bampain                                                | 2 Bulques                       | 2 Religion<br>3 Deutsch<br>4 Mathematik | djaco                                | 2.8                                                 | Beldenleber Runge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21     |

### Vertheilung der Stunden unter die Cehrer

| DITUNIT | Lehrer.                                                                     | Prima.                                             | Ober=<br>Sefunda.                    | Unter=6                       | Sekunda.<br>b.                 | Dber=                                    | Entla. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------|
| 12      | Ordentlicher Lehrer Marburg.                                                | 3 Englisch                                         | 3 Englisch                           | 3 Englisch<br>2 Geschichte    | 3 Englisch                     | 3 Englisch                               |        |
| 13      | Orbentlicher Lehrer Dr. Schönn,<br>Orbinarius von Ober-Quarta.              |                                                    |                                      |                               |                                | . Mald &                                 |        |
| 14      | Ordentl. Lehrer Fr. herbft,<br>Ordinarius von Unter-Serta.                  |                                                    | 1-                                   |                               |                                |                                          |        |
| 15      | Collaborator Dr. Pauli,<br>Ordinarius von Ober-Quinta.                      |                                                    |                                      |                               | mittogen                       | an gwel Nath                             |        |
| 16      | Collaborator Gellenthin.                                                    |                                                    | -                                    |                               | 2 Geographic                   |                                          |        |
| 17      | Interimistischer Collaborator<br>S. Herbst.<br>Orbinarius von Unter-Quinta. |                                                    |                                      |                               | -                              | 2 Verligion<br>Desirin<br>de Französisch |        |
| 18      | Interimistischer Collaborator<br>und Probandus Meyer.                       |                                                    |                                      | 2 Colouit                     |                                |                                          |        |
| 19      | Candidat Wicht, Bertreter einer ordentlichen Lehrstelle.                    | 2 Beimif<br>3 Bildnim                              |                                      |                               |                                | 3 Deutsch<br>5 Latein<br>2 Geschichte    |        |
| 20      | Hülfslehrer Spohn, 1. ordentl.<br>Lehrer an der Borschule.                  |                                                    |                                      |                               |                                |                                          |        |
| 21      | Hülfslehrer Löpert, 2. orbentl.<br>Lehrer an der Borschule.                 | 3 Relifion<br>3 Rechnen<br>2 Schreiben<br>2 Cingen | F Rechnen<br>T Schreiben<br>Z Singen | 2 Ardma<br>2 Edmiles<br>tyte. | 2 - Roham<br>1 Schriben<br>2 S |                                          |        |
| 22      | Beichenlehrer Runge.                                                        | 2 30                                               | ichnen .                             | 2 Zeichnen                    | 2 Zeichnen                     | 2 Beichnen                               |        |

im Sommer-Halbjahr 1865.

| Tertia.                                | Unter-Tertia.                | Duarta.<br>Ober: Unter:                 |               | Duinta.                             |                                                        | Serta.                                              |                                     | Summa. |
|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| b.                                     | timet-zerim.                 |                                         |               | Dber-                               | Unter:                                                 | Dber: Unter:                                        |                                     |        |
|                                        | 4 Englisch                   |                                         |               |                                     | , -,                                                   |                                                     |                                     | 21     |
| 5 Mathematik<br>3 Englisch<br>2 Physik |                              | 3 Deutsch<br>4 Französisch<br>2 Botanik |               | 2 Botanif                           |                                                        |                                                     |                                     | 21     |
| 1                                      | 31                           |                                         | 6 Latein      |                                     |                                                        | 100                                                 | 3 Religion<br>5 Deutsch<br>7 Latein | 21     |
|                                        |                              | , , , ,                                 | 4 Französisch | 3 Religion<br>4 Deutsch<br>6 Latein |                                                        | , ,                                                 |                                     | 19     |
| ,                                      | 4 Mathematik<br>2 Geographie | 2 Religion<br>4 Mathematif<br>6 Latein  | 2 Geschichte  | 2 Raumlehre                         |                                                        |                                                     |                                     | 20     |
|                                        |                              |                                         |               |                                     | 4 Deutsch<br>6 Latein<br>5 Französisch<br>2 Geographie |                                                     | 2 Geographie                        | 19     |
|                                        |                              |                                         |               | 3 Geographie                        |                                                        | 3 Religion<br>5 Deutsch<br>7 Latein<br>2 Geographie | ,                                   | 20     |
| 4 Französisch                          |                              |                                         | -             | 5 Französisch                       |                                                        |                                                     |                                     | 19     |
| -                                      |                              | 0                                       |               |                                     |                                                        |                                                     | 4 Rechnen                           | 4      |
|                                        |                              |                                         |               |                                     |                                                        | 2 Singen                                            | 2 Singen                            | 4      |
| Beichnen                               | 2 Zeichnen                   | 2 Zeichnen                              | 2 Zeichnen    |                                     |                                                        |                                                     |                                     | 16     |

forper oder Mittaltheil saumt nucleus undt medendus; 3) gein peripherisches Enda und die Verbindungsbeile mit benachbarten Epithelialzeilen. Von den Flimmer eilen bemerkt ist die Verbindungsbeile mit benachbarten Epithelialzeilen, von den Flimmer eilen bemerkt zugespitzten, Formen heben, wie die frischen Citian einer Schleimhaut, welmehr erschinnen ist hier und dustingleich, kriefig, zeigten alt am Ende eine kenlenformige, mehre dungspielen, kriefig, zeigten alt am Ende eine kenlenformige, mehre dungspielen stympt wie abgebruchen. An dem Körpter oder Mitteltheil unterscheidet Stittlung und eben so breit, weder dem Theile, von denen der mittere, gewöhnich begeit unterscheiden ben so breit

## Ueber das angebliche Epithel des Rückenmark-Centralkanals

ended de wood von all back menion at those to

## Dr. Schönn.

Wenn ich in dem Folgenden nachzuweisen versuche, dass ein Epithel des Rückenmark-Centralkanals überhaupt nicht vorhanden, so bin ich mir wohl bewusst, dass ich einer allgemein verbreiteten Vorstellung entgegentrete, denn ich wüsste keinen neuern Schriftsteller im histologischen Fache, der nicht von der Existenz dieses angeblichen Epithels als von etwas sich von selbst verstehendem überzeugt wäre; und in allen Abbildungen von Querschnitten des Rückenmarks von Säugern, Amphibien, Fischen finden wir dasselbe dargestellt. Aus dem Umstande, dass das betreffende Epithel so allgemein als bestehend angenommen wird, lässt sich schliessen, dass das Bild der Umgebung des Centralkanals, wie es sich an Quer- und Längsschnitten darbietet, dem eines Epithels ähnlich sein muss. Das ist es auch allerdings, besonders bei Anwendung schwächerer oder starker aber weniger guter Vergrösserungen, allein es ist nicht der optische Ausdruck eines solchen.— Um später bequemer darstellen zu können, wie die bestehende Ansicht und die Beschreibungen der verschiedenen Bestandtheile des angeblichen Epithels entstanden sind, theile ich kurz mit, was uns über dasselbe von denjenigen Forschern berichtet wird, die sich spezieller mit dem Rückenmarke beschäftigten.

In Stilling's grossem Werke: Neue Untersuchungen über den Bau des Rückenmarks, Seite 8 u. f. heisst es: Der canalis spinalis wird gebildet oder begrenzt durch ein Flimmer-Cylinder-Epithelium. Dasselbe besteht in der Regel aus Cylindern oder Epithelzellen von ½ "Länge und ½ "grösster Breite in der Mitte. Ein jeder Cylinder liegt horizontal, sein freies Ende begrenzt den canalis spinalis, das entgegengesetzte ist in der den canalis spinalis zunächst umgebenden substantia grisea enthalten. Die Lagerung der Cylinder entspricht den verschiedensten Radien eines Kreises. An jedem Cylinder unterscheidet Stilling 1) sein centrales freies Ende mit den Flimmerhärchen; 2) den

Körper oder Mitteltheil sammt nucleus und nucleolus; 3) sein peripherisches Ende und 4) die Verbindungstheile mit benachbarten Epithelialzellen. Von den Flimmer cilien bemerkt Stilling, dass sie allerdings nicht ganz die haarförmigen, runden, glatten und am Ende zugespitzten Formen haben, wie die frischen Cilien einer Schleimhaut, vielmehr erschienen sie hier und da ungleich, knotig, zeigten oft am Ende eine keulenförmige Anschwellung, endeten stumpf wie abgebrochen. An dem Körper oder Mitteltheil unterscheidet Stilling wieder drei Theile, von denen der mittlere, gewöhnlich  $\frac{1}{300}$  " lang und eben so breit, auffallend dunkel gefärbt sei. Diese Färbung rühre vom Zellenkerne sammt nucleolus und von einer grossen Menge dunkler Körnchen her. Das peripherische Ende erscheint als eine sich von  $\frac{1}{300}$  " Durchmesser bis zu  $\frac{1}{1500}$ " allmälig verschmälernde Verlängerung des Mittelstücks.

Kölliker giebt in seinem Handbuche der Gewebelehre des Menschen 1862 Seite 308 an, dass er die Fortsätze der Epithelzellen beim Menschen gesehen, eben so die mit mehrfachen nucleolis versehenen Kerne in den Epithelzellen in verschiedener Höhe der Epithelschicht und zwei etwas verschiedene Formen der Zellen, je nach der Lage des Kerns. Seite 303 theilt er mit, dass er beim Menschen wohl zuerst eine Andeutung der Cilien gesehen, worauf denn von Stilling ihr Dasein ausser Zweifel gesetzt sei.

Aehnliche Schilderungen oder auch nur kurze Andeutungen über das Epithel des Centralkanals finden wir bei Hannover, Clarke, Schilling, Kupffer, Schröder van der Kolk, Metzler, Lenhossék, Bidder, Gerlach, Mauthner, Traugott, Stieda, Owsjannikow.

Meine Erfahrungen über das angebliche Epithel sind folgende. Macht man sehr feine Ouerschnitte vom Rückenmarke des Frosches, z. B. aus dem Halstheil dort, wo der Centralkanal sich erweiter! und aus der Gegend des ventriculus quartus (Gegenbaur's Vergleichende Anatomie. Seite 487 fig. 153 bei s.) und betrachtet dieselbe oberflächlich bei schwacher Vergrösserung, so wird man ein schönes Cylinderepithel zu sehen meinen, und an Objekten, die in doppelt chromsaurem Kali gehärtet wurden, dasselbe auffallend dunkel gefärbt finden. Von diesem dunkeln Saume gehen dann in senkrechter Richtung feine Streifen aus, die man für die angeblichen Zellenfortsätze halten könnte. Wendet man aber sehr starke und gute Systeme an (ich benutzte ein Hartnack'sches Immersionssystem 10 und mittlere Okulare) so löst sich der dunkle Rand in zwei oder drei Reihen von Schnittflächen auf, die den Nervenfasern angehören, deren Contouren man bei schwacher Vergrösserung als feine Streifen erkennt. Diese Schnittslächen entsprechen wohl bei Stilling dem Körper oder auch dem mittlern Theile des Körpers der Epithelialzellen, siehe dessen Abbildungen tab. XXIII fig. 1. bei b, und in Kölliker's Abbildung S. 309 den mit drei nucleolis versehenen Kernen. Dass wir es aber mit dem optischen Ausdrucke von Schnittslächen zu thun haben, geht aus folgendem hervor. Einmal ist der Kontour so scharf, wie er sich nur an Schnittslächen darbietet, wo also wirklich eine materielle Grenze vorhanden; er gestattet deshalb sehr genaue Messungen. Dann sind die ovalen Kontouren durchaus nicht von den Schnittslächen unzweifelhafter Nervenfasern in der Umgebung des Centralkanals zu unterscheiden. Ferner

stimmt der Breitendurchmesser der angeblichen Epithelkerne mit demjenigen senkrecht durchschnittener Nervenfasern aus der Umgebung überein; er beträgt 0,0072 - 0,0096 mm. während der Längendurchmesser 0,009 - 0,0168 mm, misst. An Querschnitten des ventriculus quartus nimmt die Länge des letztern vom dorsalen offenen Ende zum ventralen zugespitzten Ende successive zu. Am dorsalen Ende waren die Schnittflächen nahezu kreisförmig, die Nervenfasern wurden also senkrecht vom Schnitte getroffen, und der Durchmesser betrug etwa 0,009 mm., dann wurden die Schnittslächen immer länglicher, so dass der Längendurchmesser am ventralen Ende 0,0168 mm., also fast die doppelte Länge erreichte. - Die von den scharfen Kontouren eingeschlossenen Schnittslächen gewährten genau dasselbe Bild wie die entsprechenden Flächen durchschnittener Nervenfasern. Sie schienen an Schnitten von Präparaten, die in doppelt chromsaurem Kali gehärtet waren, sehr wenig dunkler als die Schnittslächen solcher Nervenfasern, die weiter entfernt vom Centralkanal verliefen; dies erklärt sich aber sehr einfach aus dem Umstande. dass das doppelt chromsaure Kali die Wände des Kanals unmittelbar bespült und so die zunächst liegenden Schichten stärker färbt; eine bekannte Erscheinung. An Alkohol-Präparaten fand ich keinen Unterschied der Färbung.

Von den meisten Schnittflächen sehe ich nun an guten Präparaten je zwei Kontouren ausgehen, gerade so wie es bei schräg durchschnittenen Nervenfasern der Fall ist. Diese Kontouren vermochte ich je nach der Gegend, aus welcher der Schnitt entnommen, und nach der Richtung, in welcher das Rückenmark getroffen wurde, verschieden weit verfolgen; an Querschnitten aus der Gegend des ventriculus quartus bis auf 0,12 mm., wogegen ich an manchen Längsschnitten des Rückenmarks fast nur die Schnittslächen der Nervenfasern, von den Stümpfen selbst aber nur sehr wenig sehen konnte. Diese Nervenfaser-Kontouren sind nun unzweifelhaft die Veranlassung zu der allgemeinen Annahme feiner Fortsätze der Epithelialzellen gewesen, so wie dieselben von Kölliker S. 309 fig 170 abgebildet und von einer grossen Anzahl von Forschern beschrieben sind. Entweder sah man jeden Kontour für einen fadenförmigen Fortsatz an, oder man hielt immer zwei sehr dicht neben einander liegende Kontouren, die aber in Wirklichkeit verschiedenen Nervenfasern angehören, für diejenigen der feinen Fortsätze; denn da man, namentlich bei schwächeren Vergrösserungen die Kontouren sehr vieler Nervenfasern zu gleicher Zeit erblickt, ist es nicht gerade leicht, immer zwei zusammengehörige, deren Abstand durch den Breitendurchmesser der Schnittfläche bestimmt ist, herauszufinden.

Es bleibt mir nun noch übrig, von den angeblichen Cilien zu sprechen. Man sieht schon aus dem, was Stilling darüber sagt, dass er Gebilde für Cilien ausgegeben, die auch eben so gut alles andere sein können. Ich konnte lange nichts entdecken, was Stilling wohl zur Annahme von Cilien bewogen haben mochte, bis ich an demjenigen Ende der Schnittslächen, wo das Messer die Nervenfaser verlässt, häufig kleine formlose Massen fand, die aber nichts sind als abgelöste oder etwas hervorgezerrte Fetzen des

Randes der Schnittslächen, die je nach der Richtung des Schnittes an einer andern Stelle des Schnittrandes erschienen. Sollte Stilling dies für Cilien gehalten haben?

Nachdem ich die Ueberzeugung gewonnen, dass ein Epithel im Centralkanal des Frosches, und wie ich darauf fand, in dem des Welses, der Katze, also wohl überhaupt nicht vorhanden, versuchte ich mir zu erklären, weshalb ich an Querschnitten, an Schnitten unter einem Winkel von 45° zur Längsachse, an solchen, die einen noch kleinern Winkel mit der Achse bildeten und endlich an Längsschnitten stets Schnittslächen von Nervenfasern erhielt, und kam zu der folgenden vorläufigen Annahme, welche diese Thatsache allerdings erklären würde. In dem ganzen Verlaufe des Rückenmarks treten Nervenfasern zuerst unter einem grössern Winkel an den Centralkanal heran und je näher sie demselben kommen, um so kleiner wird der Winkel, den sie mit der Wand des Kanals bilden, so dass sie im spätern Verlaufe diese Wand selbst bilden\*). Entweder laufen sie dann der Längsachse parallel, und man müsste annehmen (was auch wohl stets der Fall ist), dass die Längsschnitte niemals vollkommen parallel mit der Achse verlaufen, da man immer Schnittflächen erhält; oder die Nervenfasern laufen zwar in einer der Achse parallelen Ebene, aber nicht mit der Achse parallel. Dass aber in jedem Punkte des Centralkanals Umbiegungen von Nervenfasern statt finden, dass also an allen Stellen desselben Nervenfasern ihren bisherigen mehr centralen Verlauf aufgeben um sich dann mehr nach der Peripherie zu begeben, ist mir aus der Beobachtung von gebogenen Stümpfen, die ich an Längsschnitten in der Nähe des Centralkanals gesehen, wahrscheinlich geworden. Jedoch lege ich auf diese Erklärung wenig Gewicht und spreche zum Schlusse aus, dass, nachdem ich für Fische, Amphibien, Säuger die Ueberzeugung von dem Nichtvorhandensein eines Epithels im Centralkanal gewonnen, sich später für den Menschen und ganz allgemein wohl dasselbe Resultat ergeben wird.

<sup>\*)</sup> Genauer gesprochen wird der Centralkanal von einer Schicht Bindegewebe begrenzt, der innersten der vielen bindegewebigen Schichten, welche in Querschnitten als continuirliche mit dem Contour des Centralkanals ziemlich parallel verlaufende Linien erscheinen. Die zweite derselben von innen gerechnet erhöht oft die Aehnlichkeit der innern Partie mit einem Epithel, indem sie den Anschein einer der angeblichen epithelialen Auskleidung als Basis dienenden Membran hat.

erblicht, ist es nicht gerade teicht, immer zwei zusummengehürige, deren Abstand durch den Brottenderhmesser der Schnittmene besträmt ist, nerzuszuheren.

Labeiht mir nen noch übrig, von den angeblichen Chiun zu sprachen. Man sicht seben unstdem, was Stilling darüber slegt, dass er Gebilde für Cilien ausgegeben, die anch oben so gut alles andere sein können. Ich konnte lange nichts entlecken, was Stilling wohl zur Annahme von Cilien bewogen haben mochte, bis ich un der Jengen Eude der Schnittlächen, wo des Messer die Nervenfaser verlässt, haufig kleine formlose Massen land, die aber unchts eine üls übgelöste oder eines hervorgezertie Felzen des

undel Der Gentralkandbistein zeinem hattem Thoile dergestelt un eitert, dass sein reinen deselbet rhommsche Furn zeigt. Bis Epithelium ist deutlich wehrnehmen. Die brige Markmasse bestubt durchwag aus sitzht an einander Hegenden, etach sentliche latenestivitäre obstenz zusammen werden bei en nien Mil-

## Ueber die Entwicklung des Rückenmarks.

historia managent, c. "His Acensivas das so franca Spithel's (dos-Centralkaunis) war Altus

Geschichtliches. Wir besitzen über die Entwicklung des Rückenmarks äusserst wenig, und alles, was man darüber bis jetzt weiss, finden wir in den Untersuchungen über die Textur des Rückenmarks und die Entwicklung seiner Formelemente von Bidder und Kupffer, Leipzig 1857, in der Entwicklungsgeschichte des Menschen und der höheren Thiere von Kölliker, Leipzig 1861, und in den Untersuchungen über die Entwicklung der Wirbelthiere von Remak, Berlin 1850, 51, 55. Da mir überdies manches, was Kupffer und sich ihm anschliessend Kölliker über frühe Entwicklungsvorgänge mitgetheilt, unwahrscheinlich schien, so machte ich mich selbst an die Untersuchung, So ein halbes Jahr mit der Entwicklung des Rückenmarks von Hühnerembryonen beschäftigt und von dem Entwicklungszustande zwölftägiger Embryonen ausgehend allmälig zum Rückenmarke 3½ tägiger gelangend, kam ich zu der Ueberzeugung, dass die Darstellung Kupffer's und Kölliker's (Remak's kann überhaupt nicht in Betracht kommen) vom 3½ tägigen Rückenmarke des Hühnchens im Wesentlichen der Wirklichkeit nicht entspricht. Kupffer sieht das Rückenmark zu dieser Zeit der Entwicklung in einem sehr primitiven Zustande, den es durchaus nicht hat, knüpft hieran Folgerungen für die Physiologie der Centralorgane des Nervensystems und erklärt in Folge dieses ersten Irrthums die folgenden Entwicklungsvorgänge unrichtig. Da nun Kölliker nach 4 Jahren im Wesentlichen dasselbe mittheilt und auch ausdrücklich die Angaben Kupffer's als mit seinen Erfahrungen übereinstimmend anführt, auch sonst von keiner Seite, so viel ich weiss. Widerspruch erhoben worden, so fühle ich mich zu dieser vorläufigen Mittheilung veranlasst.

Ehe ich jedoch die Resultate meiner Untersuchungen an Embryonen von zwei Tagen und zwanzig Stunden gebe, will ich der genannten Autoren Darstellung der Entwicklung des Rückenmarkes eines 3½ tägigen Hühnerembryos, so weit es mir für das Verständniss meiner Angaben nothwendig erscheint, wiedergeben.

Kupffer sagt: Ein paar Male habe ich genügendere Präparate von 3½ tägigen Exemplaren erhalten, die folgende Verhältnisse in der Markanlage darboten: der gerade Durchmesser des Querschnitts ist der längere, .. die grösste Breite zeigt der Querschnitt im vordern Drittheil, zwischen den symmetrisch gelegenen Austrittsstellen der Nerven-

bundel. Der Centralkanal ist in seinem hintern Theile dergestalt erweitert, dass sein Lumen daselbst rhombische Form zeigt. Ein Epithelium ist deutlich wahrnehmbar. Die übrige Markmasse besteht durchweg aus dicht an einander liegenden, durch spärliche Intercellularsubstanz zusammengehaltenen, runden Bildungszellen. Diese letztern messen im Mittel 0,0022" par. (also 0,0049 mm.) und enthalten bisweilen, aber seltener als dieselben Elemente der Wirbelanlage doppelte Kerne. Nervenbündel, aus dem vordern Theil der Seitenhälften entspringend, habe ich deutlich wahrgenommen; nicht so entschieden kann ich dasselbe von den Commissurenfasern aussagen. . . Mit Ausnahme des so frühen Epithels (des Centralkanals) war Alles nur ein gleichmässiges Aggregat in Form und Grösse übereinstimmender Zellen. Dennoch gehen aus dieser gleichartigen Masse schon Nerventasern (der vordern Wurzeln) von bedeutender Länge hervor, dennoch besteht schon eine Faserkommissur vor dem Centralkanal zwischen beiden Hälften. Diese Umstände liefern wohl die gewichtigsten Argumente gegen die Lehre vom cerebralen Ursprunge sämmtlicher Spinalnerven. Es besteht also bereits die Nervenverbindung zwischen Rückenmark und Peripherie, während die zwischen Rückenmark und Gehirn erst merklich später 

Ohne auf die physiologischen Folgerungen aus dem angeblichen Fehlen der longitudinalen Nervenfasern weiter einzugehen, fasse ich Kupffer's Ansicht von dem anatomischen Verhalten des 3½ tägigen Rückenmarks nach dem von ihm Gegebenen und nach seinen Abbildungen kurz so zusammen:

Der ganze Markraum, wie er in meinen Figuren I und II deutlich abgegrenzt erscheint, ist mit den oben beschriebenen Bildungszellen erfüllt. Nur zwei Stellen sind davon ausgenommen. Einmal finden sich jederseits in den vordern seitlichen Theilen Ganglienzellen, und dann sieht er in dem vordersten Theile des Marks Commisurfasern. Letztere beiden Angaben auch mit meinen Beobachtungen übereinstimmend, siehe Fig. VIIa, wo auf der linken Seite sich Ganglienzellen gezeichnet finden. Wegen der Commisurfasern vergleiche man Fig V. Die Existenz longitudinaler Nervenfasern wird mit Nachdruck geleugnet.

Dass Kölliker über die frühern Entwicklungsvorgänge Kupffer's Ansichten theilt, will ich durch Wiedergabe einer Stelle seiner Entwicklungsgeschichte nachweisen. S. 256 heisst es: Zu meinen eigenen Beobachtungen über das Rückenmark übergehend, theile ich zuerst mit, dass meine Erfahrungen beim Hühnchen, die bis zum zehnten Tage eine zusammenhängende Reihe bilden, im Wesentlichen mit denen von Bidder und Kupffer übereinstimmen. Das Medullarrohr besteht unmittelbar nach seiner Schliessung am zweiten und dritten Tage überall aus gleichartigen länglichen Zellen, deren längere Durchmesser radiär gestellt sind. Am vierten Tage beginnt eine Trennung dieser Zellen u. s. w.

Für diejenigen, welchen Kupffer's Untersuchungen nicht zu Gebote stehen, will ich bemerken, dass diese Bildungszellen auch noch in spätern Stadien erwähnt werden, und dass, wenn er sowie Kölliker später von longitudinalen Nervenfasern sprechen, sie diese nicht etwa dort erscheinen lassen, wo früher ihrer Meinung nach Bildungszellen waren, sondern als Belegung der bisherigen Markmasse, als weisse Masse beschreiben.

Remak's wenige Angaben über die ersten Entwicklungsvorgänge kann ich übergehen, da mit den damaligen optischen Hülfsmitteln dergleichen Untersuchungen nicht mit Aussicht auf Erfolg angestellt werden konnten. Nur für den einen Satz und den darin sich offenbarenden Irrthum, a. a. O. S. 89: "Die Wand des Medullarrohrs besteht zunächst aus Zellenreihen, welche im Allgemeinen die Richtung von Radien eines Kreises einhalten, der den Querschnitt des Medullarrohrs decken würde," ist es mir möglich, eine thatsächliche Grundlage in dem Bilde des Rückenmarkschnitts, wie es bei sehr schwacher Vergrösserung erscheint (siehe Fig. VI a), zu finden. Welchen optischen Erscheinungen seine Darstellung der sonstigen Vorgänge der Entwicklung ihren Ursprung verdankt, vermag ich nicht anzugeben.



Fig. I.

Methode der Untersuchung. Um so genau wie möglich die Zeit der Bebrütung feststellen zu können, legte ich nur solche Eier in den Brütofen, die dem Nest höchstens eine Stunde. nachdem sie gelegt wurden, entnommen waren. Wenngleich es nun genügt hätte, 31/2 tägige Embryonen, die schon Schwierigkeiten darbieten, zu untersuchen, da Kupffer mit diesen beginnt, so ging ich noch weiter zurück und härtete Embryonen von zwei Tagen und zwanzig Stunden, denn nun konnte doch kein Zweifel in mir aufsteigen, ob die von mir untersuchten Exemplare auch eben so jung wären wie Kupffer's. Die klei-

nen Embryonen wurden sogleich nach ihrer Herausnahme aus dem warmen Ei in doppelt chromsaures Kali von 2 % gethan, in Zwischenräumen von wenigen Tagen kamen sie in solches von 4 %, 6 %, und endlich liess ich sie in einer Lösung von 8 % so lange liegen, bis sie hinreichend gehärtet schienen, worüber mehr als sieben Wochen ver-

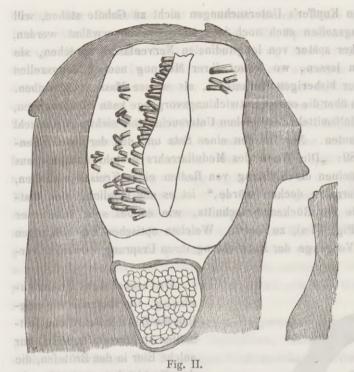

gingen\*). Sehr feine Schnitte wurden unter Anwendung eines achromatischen Condensors mit einem Immersionssystem 10 von Hartnack untersucht. Als Zusatzflüssigkeit wählte ich absoluten Alkohol, den man ersetzen muss, sobald er verdunstet ist. In dieselbe Flüssigkeit tauchte ich auch bei Anfertigung der Schnitte die Klinge. Für spätere Wiederholung der Untersuchung wurden die Präparate in Glycerin eingeschlossen.

Die Figuren wurden sämmtlich mit dem Zeichnenprisma angefertigt, sind also keine schematischen. Ich habe gezeichnet, was ich (natürlich bei immer veränderter Einstellung)

gesehen, und die Grössen- und Lagenverhältnisse in Fig. VI b und VII b so gut es gehen wollte, wiedergeben; wogegen Fig. I, II, III, IV, V, VI a, VII a so entstanden sind, dass ich für die Umsisse System 5 (Fig. I, II, III, IV) und System 4 (Fig VII a) brauchte, darauf System 5 respective 4 durch das Immersionssystem 10 ersetzte, den noch bei System 10 sichtbaren Theil des Contours durch Annäherung des Zeichnenprismas zum Decken brachte und dann das Detail einzeichnete. — Die 6 Nummern der Figuren entsprechen 6 Querschnitten, die demselben Embryo und in dieser Reihenfolge vom Schwanze nach dem Kopfe zu entnommen waren; ausgewählt aus einigen vierzig desselben Exemplars.

Untersuchung. Unter Markmasse, Markraum, Mark verstehe ich stets die zu beiden Seiten des länglichen Centralkanals in den Fig. I, II, VI a, VII a deutlich abgegrenzte Masse. Die Durchmesser der Querschnitte des Marks unterscheide ich wie

<sup>\*)</sup> Man findet häufig die Ansicht, dass die zur Härtung nöthige Zeit mit dem Volumen des Gewebestücks zunimmt. Ich habe dagegen die Erfahrung gemacht, dass nur der relative Wassergehalt der zu härtenden Masse massgebend ist. Ganz winzige, aber sehr wasserhaltige Embryonen bedürfen bedeutend längerer Zeit als z. B. das ganze Rückenmark eines Hechtes oder Welses. Deshalb muss man bei ältern Embryonen, ehe man sie in die Härtungsflüssigkeit legt, das Fruchtwasser aus dem Ammion aussliessen lassen.



Kupffer als gerade und quere. Der gerade entspricht der Richtung von vorn nach hinten, der quere verläuft von rechts nach links, wobei der Embryo in aufrechter Stellung gedacht wird.

Messungen an dem Querschnitt Fig. VII ergaben für den geraden Durchmesser der Markmasse (die beiden Schichten, welche in der Mittellinie des Rückens über die Markmasse wegziehen, nicht mitgerechnet) 0,2 mm.; für den queren Durchmesser an der breitesten Stelle 0,154 mm. — Der gerade Durchmesser der chorda dorsalis betrug 0,066 mm., der quere etwas mehr, nämlich 0,075 mm.

Während nun Kupffer und Kölliker fast die ganze Markmasse 3½ tägiger Embryonen aus Bildungszellen zusammengesetzt finden, sehe ich an solchen Exemplaren, aber auch schon an Embryonen von zwei Tagen und zwanzig Stunden, die grösste Fläche des Marks von longitudinal verlaufenden Nervenfasern erfüllt. Sind die Querschnitte nicht äusserst fein, und solche sind von so kleinen Gegenständen wie ein geschrumpfter 3tägiger Embryo nicht leicht herzustellen, so ist es unmöglich, über dessen histologische Verhältnisse ins Klare zu kommen, und dann kann man wohl meinen, Zellen vor sich zu sehen. Betrachtet

man nun aber sehr dünne Schnitte, etwa von 0,015 mm. Dicke, so wird man mit den stärksten Vergrösserungen nach und nach immer mehr Stümpfe von longitudinalen Nervenfasern entdecken. Diese sind von sehr verschiedener Stärke und die Durchmesser schwanken zwischen 0,001 und 0,0025 mm. Man sieht die Schnittsläche stets oval und von ihr zwei Kontouren nach derselben Seite hin verlaufen, die beiden Kontouren der Nervenfaser, die ich öfter auf eine Länge von 0,01 mm. verfolgen konnte. Da das Mark nämlich von keinem Schnitte senkrecht getroffen wird, und ausserdem die longitudinalen Nervenfasern nicht genau parallel verlaufen, so kommt der Fall wohl selten vor, dass eine Nervenfaser nur die Schnittsläche zeigte. Auch der Umstand, dass bei dicht nebeneinander liegenden Stümpfen die Schnittslächen alle nach einer Seite, die Kontouren sämmtlich nach der entgegengesetzten Seite liegen, wie es in Fig. II und Fig. IV an einzelnen Stellen zu sehen, ist ein Beweis mehr für die Richtigkeit meiner Behauptung, dass diese Gebilde longitudinale Nervenfasern seien.

Aber das Mark zeigt ausser den Nervenfasern noch andere Gebilde, die Ganglienzellen der vordern Hörner. Diese hat Kupffer zwar in der Schilderung des

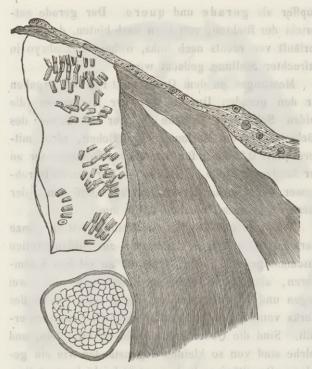

Fig. IV

Rückenmarks 3½ tägiger Hühnchen nicht beschrieben, wohl aber spricht er von denselben in dem Abschnitte wom 4—4½ " par. messenden Schafembryo, den er mit dem 3½ tägigen Hühnerembryo parallelisirt, und setzt deren Existenz bei dem letzteren voraus; ob er sie hier gesehen, lässt sich aus seiner Darstellung nicht entnehmen. Meine Erfahrungen darüber sind folgende.

Zu beiden Seiten des Centralkanals in dem vordern Theile der beiden Markhälften, aber nicht in der vordern Commissur derselben, also dort, wo sie in Fig. VII a auf der linken Seite gezeichnet sind, finde ich in allen hinreichend feinen Querschnitten, Zellen verschiedener Gestalt mit Fortsätzen, die ich ohne Rückhalt für die Ganglienzellen der vordern Hörner erkläre. Ich habe einige der Ganglien-

zellen des in Fig. VII a im Umrisse gegebenen Präparats nach dem Bilde des Immersionssystems und mit Hülfe des Zeichnenprismas gezeichnet, so dass Fig. VII b im Grossen wiederholt, was in Fig. VII a in der linken vordern Ecke angedeutet erscheint. Die Formen sind möglichst treu wiedergegeben. Nur muss man sich noch die leeren



Räume zwischen den einzelnen Zellen sowohl mit solchen als mit Nervenfasern ausgefüllt denken, da ich nur diejenigen gezeichnet habe, deren Umrisse schärfer hervortraten. Drei dieser Zellen zeigten folgende Grössenverhältnisse:

Längendurchm. 0,006 mm., Breitendurchm. 0,0045 mm.,

dou A - 0,007 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0,005 - 0

wo unter Längendurchmesser die Entfernung von der Ursprungsstelle der beobachteten austretenden Faser

bis zum diametral gegenüberliegenden Punkte der Zelle und unter Breitendurchmesser der hierauf senkrechte grösste Abstand der Zellenkontouren verstanden ist. Bei einigen Zellen konnte man aus der Citronenform wohl auf zwei Fortsätze schliessen. Doch will



ich über die Anzahl derselben nichts Bestimmtes behaupten, da es schon schwierig ist, diese embryonalen Gebilde überhaupt als Ganglienzellen zu erkennen. Nur das eine will ich noch erwähnen, dass fast alle von mir beobachteten, mit Schnittfläche versehenen Fortsätze des Querschnitts Fig. II\*) nahezu in derselben Richtung verliefen. Hat man die Ganglienzellen der vordern Hörner unzweifelhaft erkannt, so wird man gewiss auf den Gedanken kommen, diejenigen der hin-

tern Hörner aufzusuchen. Ich habe mich einige Zeit damit beschäftigt, bin aber bis jetzt zu keinem sichern Resultate gekommen und führe deshalb nur an, idass ich an manchen Querschnitten mehr in den hintern Spitzen der Markhälften Gebilde mit Fortsätzen gesehen, die man füglich für Ganglienzellen halten könnte.



Fig. VIb

Während so meine bisherigen Präparate mir keine Aufschlüsse über das sonstige Vorkommen von Ganglienzellen gaben, erkannte ich in unzweideutiger Weise die Bestandtheile der vordern Commissur beider Markhälften. Dieselbe zeigt in der Richtung von vorn nach hinten eine Breite von 0,016 mm. und während ich in den Querschnitten Fig. I nur vereinzelte Stümpfe von Nervenfasern gesehen und abgebildet, konnte ich an dem Querschnitte Fig. V erkennen, dass die vordere Commissur von Nervenfasern gebildet wird, die von einer Markhälfte zur andern verlaufen. Wenngleich es sehr schwierig ist, aus der Richtung der Stümpfe auf den Verlauf der Nervenfasern zu schliessen. da man bei so kleinen Gegenständen niemals weiss, unter welchem Winkel der Schnitt das Mark getroffen, so glaube ich doch, dass man sich keines voreiligen Schlusses schuldig macht, wenn man aus einem Bilde,

wie es Fig. V wiedergiebt, eine Verbindung beider Markhälften durch Nervenfasern fol-

<sup>\*)</sup> Der Holzschnitt Fig. II zeigt links unten nur die zu breit gegebenen Fortsätze der Ganglienzellen, während der Holzschneider diese selbst nicht dargestellt hat.



Fig. VII a.

Diese Figur zeigt in der Ecke links dasselbe im Kleinen, was in Fig. VII b im Grossen dargestellt ist.

denden Nervenfasern horizontal verlaufen. (Bei aufrecht gedachter Stellung des Embryo.)

Zum Schluss will ich noch einiges über die das Rückenmark begrenzenden Lagen mittheilen. — Wie aus Fig. VI a ersichtlich, wird das Rückenmark 2\(^4\s\)\_5 tägiger Embryonen seitlich von vier ganz differenten Zellenschichten begrenzt. Nur Ecke die beiden äussersten Schichten beider Seiten setzeu sich bis zur Mittellinie des Rückens fort und gehen hier in einander über, so dass die Markmasse nach hinten von zwei Schichten, nach beiden Seiten hin von vier Schichten begrenzt wird; die

beiden innersten Schichten hören nach dem Rücken zu allmählig auf.

Die äusserste Schicht hat einen durchaus epithelialen Charakter. Der mittlere Durchmesser der einzelnen Zellen beträgt 0,008 mm.



Fig. VII b.

Die Zellen der zweiten Schicht sind länglich, citronenförmig; sie sind so angeordnet, dass die Längendurchmesser alle parallel mit einander und tangential zur Peripherie des Marks laufen. In der Mittellinie des Rückens trennt sich diese zweite Schicht häufig vom Mark, und dann sieht man Schnüre, die von diesen Zellen in der Weise gebildet werden, dass stets deren spitze Enden mit einander verbunden sind. Zwei Zellen solcher einzelnen Züge hatten folgende Dimensionen:

Länge 0,01 mm., Breite 0,005 mm. Länge 0,015 mm., Breite 0,008 mm. Zellen derselben Schicht, aber aus der zusammenhängenden Lage der Seitenwände massen 0,008—0,001 mm. in der Länge und 0,007 mm. in der Breite.

In der dritten Schicht stehen die Zellen mit ihrem längern Durchmesser senkrecht zur Peripherie des Marks, wie in Fig. VI b zu sehen. Die Zellen der vierten Schicht dagegen scheinen mir keine ausgezeichneten Anordnungs-Richtungen zu haben. Das Nähere über die morphologische Bedeutung der verschiedenen Schichten behalte ich mir vor.

Stettin, den 1. August 1865.

Dr. Schönn.

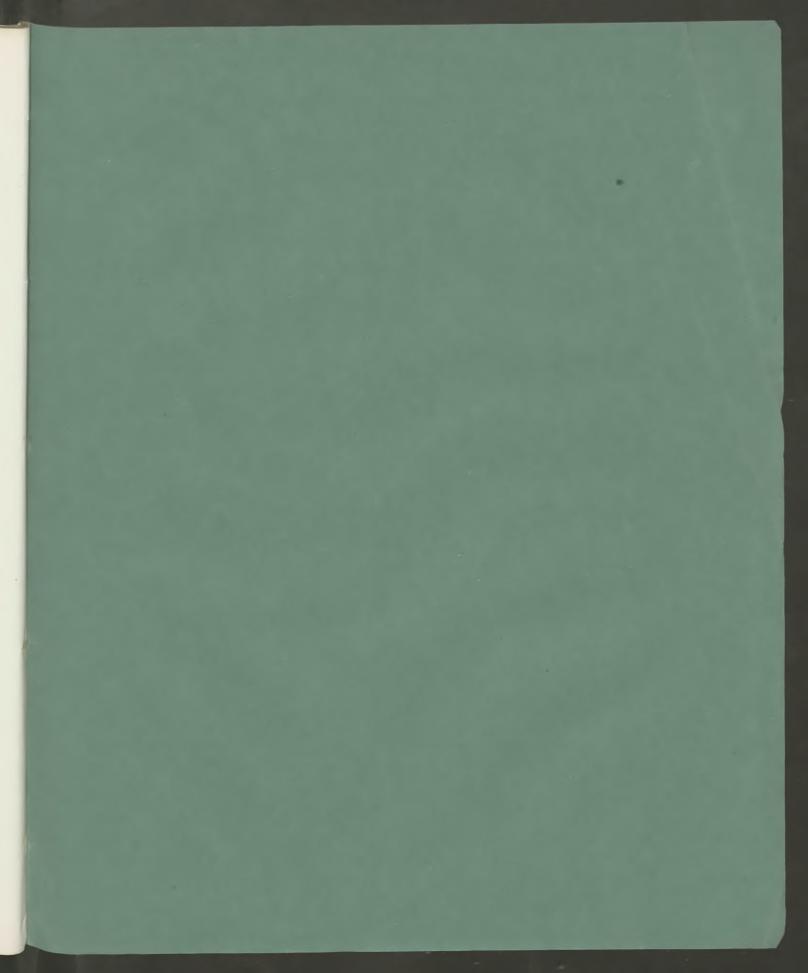

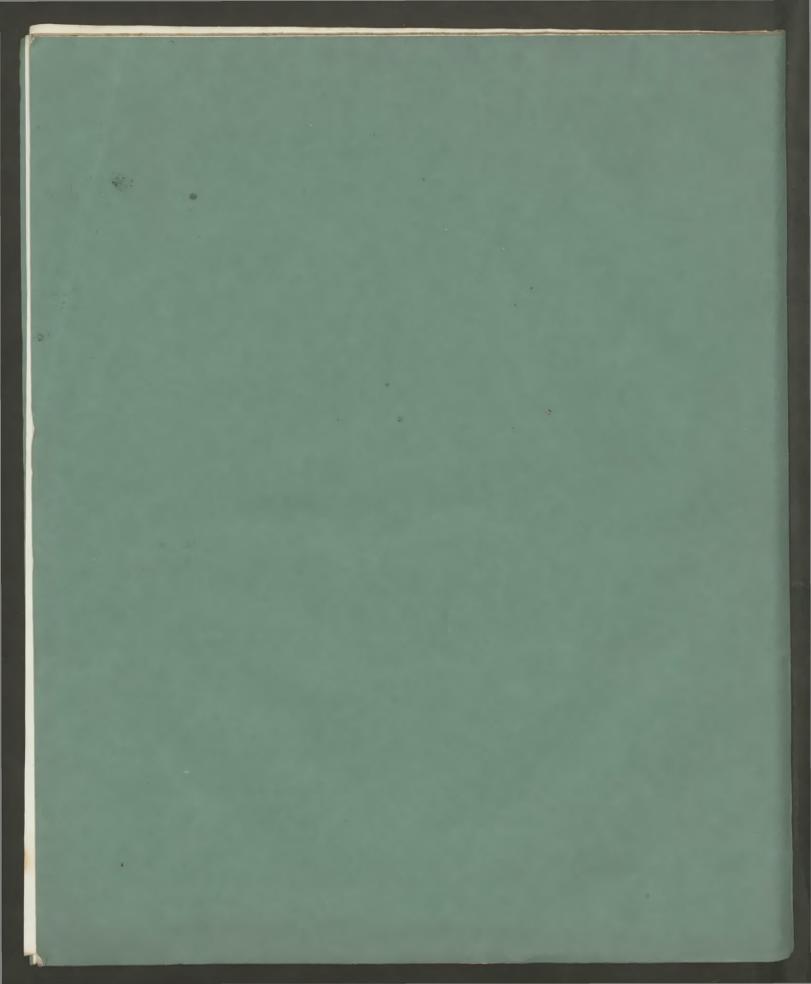